# Dienstag, 3. März.

Die "Danziger Zeitung" erscheint täglich 2 Mal mit Ausnahme von Sonntag Abend und Montag früh. — Bestellungen werden in der Expedition, Ketterhagergasse Nr 4, und bei allen kaiserl. Postanstalten des In- und Auslandes angenommen. Preis pro Quartal 3,50 Mk., durch die Post bezogen 3,75 Mk. — Inserate kosten für die sieben gewöhnliche Schriftzeile oder beren Reum 20 Pfg. — Die "Danziger Zeitung" vermittelt Insertionsaufträge an alle auswärtigen Zeitungen zu Originalpreisen.

#### Bolitische Uebersicht. Danzig, 3. März. Aus dem Reichstage.

Bielfach hat wohl die Erwartung bestanden, daß die weitere Auseinandersetzung, welche der Abg. Richter in seiner zugespitzten persönlichen Bemerkung am Schlusse der Sonnabendsitzung sich vorbehalten hatte, dazu beitragen würde, die Iuhörertribüne im Reichstage bei der nächsten Sitzung zu füllen. Diejenigen aber, die nun daraushin gestern ins Parlament gegangen sind, um den Debatten zuzuhören, werden sehr ent-täuscht nach Hause gegangen sein. Die weitere Berathung des Militäretats verlief, wie bereits aus den Telegrammen unserer heutigen Morgennummer zu ersehen war, in allen Punkten nach den Beschlüssen der Budgetcommission, auch be-züglich der erhöhten Pferdegelder für alle berittenen Ofsiziere, da das Centrum, auf dessen Antrag in der Commission die Beschränkung der Erhöhung auf die Offiziere der Justruppen vom Oberft abwärts beschloffen worden mar, an seiner Auffassung festhielt, obgleich der Ariegsminister die Erhöhung der Pserdegelder für alle berittenen Offiziere noch einmal besürwortete. Für die Commissionsbeschlüsse stimmten auch die Freisungen, missonsveratuse summen auch die Freiningen, während Abg. v. Kardorff für die Reichspartei und Hammacher für die Nationalliberalen die sormelle Erklärung abgaben, daß sie über die Commissionsbeschlüffe nicht hinausgehen würden. Im übrigen hatte ja auch der Kriegsminister das Entgegenkommen der Commission anerkannt und nur bemerkt, daß er in dem Beschluß derselben "eine endgiltige Lösung" der Frage nicht sehen könne. Gegen die Erweiterung des Cadettencorps und die beiden neuen Unterossigiersschulen stimmten die Freisinnigen entsprechend ihrer früheren Stellung zu diesen Anstalten. Ein Bersuch, auf die Borgange ber letten Sitzungen zurüchzukommen, wurde von keiner Geite ernftlich unternommen. Der Reichskanzler war zwar an seinem Platze, aber er beschränkte sich auf die Rolle des stummen Beobachters, und die kleinen Anzapsungen der freisinnigen Partei von rechts her waren nur ein schwaches, kummerliches Echo der Action vom Connabend und Freitag und verhallten wirkungslos.

Im übrigen wurde natürlich auch geftern im Reichstage wie überall in politischen Areisen im Hinblick auf die Vorgänge am Schluffe ber vorigen Woche die Frage erörtert:

#### Was nun?

"Mit einiger Spannung sieht man" — schreibt man uns — "im Reichstage der Berathung des **Marineetats** entgegen, namentlich mit Rücksicht auf die große Rede, welche der Staatssecretär im Marineamt als "rabiater Fachmann" bei der Berathung ber Reuforderungen von fünf Schiffen, barunter brei Pangerfahrzeugen, in der Commission gehalten hat. Im Privatgespräch wurden die Ditglieder des Centrums vielfach darüber interpellirt, ob sie geneigt seien, sich, wie bezüglich ber Unteroffiziersprämien, mit der Mahnung zur Sparfamheit in der Commission zu begnügen und im Plenum für die Mehrforderungen einzutreten. Die Antworten, welche auch von den Mitgliedern des äußersten rechten Flügels ertheilt wurden, lauteten verneinend.

Daß man ber Berathung des Marineetats mit "einiger Spannung" entgegensieht, ist allerdings beareislich genug. Vor allem sind wir gespannt begreiflich genug. Dor allem sind wir gespannt barauf, mit welchem Maße hierbei Herr v. Caprivi die Opposition messen wird. Neulich hat er von den Freifinnigen verlangt, wenn fie für "ftaatserhaltenb" angefehen werden wollten, mußten fie für die Unteroffiziersprämien sein. Diese Prämien sind aber eine weit bebeutungslosere Ausgabe, als die neuen Marineforderungen, welche bisher mit großer Mehrheit abgelehnt worden sind von einer aus Freisinnigen, Centrumsleuten und Cartellparteilern zusammengesetzten Majorität, die wahrscheinlich auch im Plenum festhalten und gewaltige Abstriche am Etat vornehmen wird. Was dann? Wie viel Parteien sind dann in Gefahr, aus der Reihe der "staatserhaltenden" ausgestoßen zu werden? Jeht jubelt die Cartellpresse über die den Freisinnigen ju Theil gewordene Behandlung; aber in den parlamentarischen Areisen auch rechts von den Greifinnigen fagt man sich doch,

#### Gtadt-Theater.

\* Der bei seinem Erscheinen hier stets will-kommen geheistene Herr Karl Gontag begann gestern ein kurzes, nur auf zwei Abende berech-netes Gastspiel. Dasür bietet aber jede dieser Borstellungen so ziemlich das Doppelte von dem, was sonst einen Theaterabend ausfüllt: gestern den vieraktigen "Königslieutenant" und das gleichfalls vieraktige Luftspiel von Moser, "Der Sklave". Bei dem Gukkow'schen Schauspiel darf man nicht vergessen, daß es ursprünglich nur als Festspiel für einen bestimmten Tag und einen bestimmten Ort, geschrieben ist: zur Hundertjahrseier von Goethes Geburtstag in seiner Geburtsfiedt. Da Goethe in Frankfurt nur mahrend feiner Rindheit und einer nurzen Zeit seiner Jünglingsjahre geweilt hat, mußte Gunkow barauf verzichten, bei dieser Gelegenheit den Mann Goethe auf die Bühne gu bringen. Er mählte also einen Abschnitt aus dem Anabenleben des Dichters, welcher ihm verstattete, ein Bild des Elternhauses Goethes und zugleich der damaligen Gesellschaft Frankfurts ju geben. Einige äufiere Momente nahm Guthow aus "Wahrheit und Dichtung" und verknüpste sie in freier dichterischer Gestal-

daß bei dieser Gelegenheit ein solches Auftreten des Chefs der Regierung wenig motivirt war. Was soll damit erreicht werden? Einen Theil der Antwort wird, wie gesagt, schon die Berathung des Marineetats, wo die Freisinnigen sich diesmal bei ihrer Opposition in der besten, conservativsten Befellschaft befinden, bringen muffen.

Gesellschaft besinden, bringen mussen.

Im übrigen sehen wir gar keine tristige Veranlassung, uns über die Wendung in Caprivis Verhalten irgend wie zu erregen und den Gleichmuth zu verlieren, wie es bei einem großen Theil der Presse geschehen ist. So ist die Mehrzahl der Cartellpresse in einen förmlichen Wonnetaumel gerathen, wie das nach der trübseligen, tiefgeknichten Stimmung nicht anders zu erwarten war, zu welcher sie in leizter Zeit durch die Thaten der Regierung vergusaft worden war, nicht etwa der Regierung veranlaft worden war, nicht etwa bloß durch eine Absage. Go spricht ein Berliner Börsenorgan mit entsüchter Simme sogar von einem "erlösenden Frühlingshauch oder richtiger gesagt Frühlingssturm", der nach der Ranglerrede "durch den Reichstag ging". Die "National-Zeitung" brüftet sich bamit, daß das Borgeben Caprivis einer von ihr selbst gestellten "berechtigten Forderung" der Cartellparteien entspreche. In Folge der Rede Caprivis schwenkt sofort auch die "Areuzitg." wieder in gouvernementale Bahnen ein, in der Hossimung, daß es sich um ein letztes Wort handelt, an dem nicht gedreht und gedeutelt werden soll und wird. Die Rosse ist verstellt geber sie ver-"Post" ift natürlich sehr erfreut, aber sie verlangt nun auch ihrerseits thatsächliche Beweise für die Umkehr der Regierung zu den Fleischtöpfen des Cartells. Anderenfalls werde sich die Regierung zwischen zwei Stühle setzen u. s. w.

Auch das officielle Organ der Conservativen, die "Conserv. Corresp.", athmet erleichtert auf

und verkündet:

Wahrlich, auch dem blödesten Auge muste in den vergangenen Monaten klar werden, daß diese Partei nichts gelernt und nichts vergessen hatte und daß ein Pactiren mit ihr nichts anderes geheißen hatte, als

Pactiren mit ihr nichts anderes geheißen hätte, als ben Staat in seinen Grundvossten zu erschüttern.

Dem ist nun gottlob vorgebeugt und trotz des Widerspruchs des Abg. Richter das Tischtuch zwischen ihm und der Regierung gründlich zerschnitten. Alle diejenigen aber, welche zeitweise infolge des entgegenkommenden Verhaltens der Regierung gegen die freisinnigen Parlamentarier sich beunruhigt sühlten, wohin der Weg sühren solle, werden jeht wieder mit altem Vertrauen auf den Eurs blicken, da sie sicher sind, daße es der richtige ist.

es ber richtige ist.

Natürlich singt auch die "Köln. 3tg." ihre Jubel-Hymnen weiter und wirst sich der Regierung wieder an die Brust, der sie abermals eindringlich ju Gemüthe führt, es sei ihre Aufgabe, "burch ihre Haltung, besonders auch in wirthschaftlichen Fragen, vor allem die verläßlichen Kerntruppen des Cartells um sich zu schaaren". Die "Köln. Itg." merkt eben, daß bis jetzt doch nur immer erst eine Absage nach links erfolgt ift, an der durchaus nichts gelegen mare, wenn ihr nicht die entsprechenden gandlungen folgten. Bleiben diese im Jahrmaffer der letten Monate, so ist den aufjauchzenden Cartellgenossen herzlich wenig gedient und den Freisin-nigen absolut nichts geschadet. Den letzteren wird es schlieflich das Herz nicht brechen, wenn sie nicht mit Glacehandschuhen angefaßt werden und man mit ihnen am gleichen Tische nicht speisen mag; ihnen kommt es nur darauf an, ob gewisse heilsame Maßregeln und Reformen. die man begonnen, weiter gefuhrt und gefordert werden follen, im Gegensatie ju der Stagnation, die unter dem früheren Regime auf uns lastete. Darauf kommt es allein an. Also: der Worte sind genug gewechselt, jest last uns einmal Thaten sehen — bann wollen wir uns mit ber "Röln. 3tg." e tutti quanti wieder sprechen.

#### 3m Abgeordnetenhaufe

entspann sich gestern bei der Berathung der Forderung von 52 Millionen zur Vermehrung des rollenden Materials der Staatsbahnen eine nicht uninteressante Discussion über die Berstaatlichung der Eisenbahnen, die nach der Ansicht des nationalliberalen Abg. Schmieding zu einer allzu bureauhratischen Centralisation geführt habe; was Abg. v. Tiedemann-Bomst und noch mehr natürlich Minister v. Manbach in Abrede stellte. Der Minister suchte die Klagen der rheinisch-westfälischen Kohlenindustriellen über Wagenmangel soweit möglich zu entkräften. Er fand ebenso wie der Handelsminister v. Berlepsch in

tung zu einer dramatischen Handlung, wobei er fich genöthigt fab, dem Goethehnaben felbft, den er ohnehin in einer Kinderrolle nicht vorführen durfte, einige Iahre mehr zuzulegen, als sie ihm nach der gewählten Zeit zukommen. Die Figur des Grasen Thorane ist Guthows eigene Erfindung, und wie der Erfolg gezeigt hat, eine sehr glückliche gewesen. Denn eine große Zahl hervorragender Künstler hat seitdem die tragi-komische Partie des Königslieutenants mit Borliebe studirt und gespielt. Und in der That ift Graf Thorane eine ganz originelle Luftspielfigur, die durch die mannigfachen Gegenfätze, die in ihr vereinigt find, wohl geeignet ift, einen begabten Darsteller anzuziehen. Die Festigkeit des Goldaten contrastirt ebenso scharf mit der überschwänglichen Gentimentalität seines Wesens, wie der äußerlich angenommene Weiber- und Menschenhaß mit seiner Weichherzigkeit; und auch äußerlich wiederholt sich derselbe schrosse Gegensatz in der poetischen Schwermuth seiner Reden und in der holperigen Form derselben, welche durch das Radebrechen des Deutschen bedingt ist. Ie nach seiner besonderen Individualität wird nun der eine Künstler diese, der andere jene Seite des Charakters vorzugsweise betonen. Friedrich Haase legt z. B. den stärksten Accent auf den vornehmen Cavalier in der Rolle, Karl Gontag.

der Crörterung über das Rundschreiben besselch der Misstände in der Kohlenindustrie eine Unterftützung bei dem freisinnigen Abg. Schmidt-Sagen (im Reichstage Elberfeld), ohne daß diesen diese Unterstützung "unheimlich" wurde. Abg. Schmidt meinte, es sei doch auffällig, daß die Kohlenwerke die stärksten Wagenbestellungen gerade zu der Zeit der ausgiebigsten Schnee-fälle gemacht hätten. Weiterhin bemühte er sich, thatsächliche Beweise für die Klagen beizubringen, daß die Kohlenwerke ihre inländischen Abnehmer im Stich gelassen, dagegen das Ausland bevorjugt hätten, so daß die am Unterrhein üblichen Schiffsladungen von 16 000 Ctr. in Rotterdam um 12- bis 15 000 Mk. billiger zu haben gewesen wären, als im Ruhrgebiet. Bon einer Widerlegung hat man nichts vernommen, dagegen erhob Abg. v. Ennern gegen die fiskalischen Rohlenwerke im Gaargebiet dieselbe Anklage, deren Minister v. Berlepich in feinem Rundidreiben bezüglich ber rheinisch-westfälischen Werke Erwähnung ge-than hat, nämlich, daß sie die auf französischem Gebiet belegenen Eisenwerke bevorzugt hätten, während sie die deutschen Abnehmer unbefriedigt ließen. In Abgeordnetenhreisen war von dieser "Retourkutsche" an die Adresse des Ministers schon seit einigen Tagen die Rede. Herr v. Ber-lepsch ließ sich aber nicht irre machen; er vertrat, entgegenkommend in der Form, aber nicht in der Sache, den Inhalt feines "vertraulichen" Rundschreibens an die rheinisch-westfälischen Handels-kammern, die nicht berechtigt gewesen wären, daffelbe zu veröffentlichen, und gab den Klage-stellern anheim, das Ergebniß der Untersuchung abzuwarten.

So verlief das Vorpostengesecht gegen die beiben

Minister völlig unblutig.

Bemerkenswerth war die kleine Episode, die Abg. v. Friedemann durch eine Anregung zu Gunften von Eisenbahnen dritter Ordnung veranlaste. Herr v. Manbach war ganz bereit, eine bezügliche Vorlage noch in dieser Gession zu machen, wenn das Haus eine solche Vermehrung des Arbeitspensums wünsche; worauf die Rechte durch lebhafte Zurufe gegen die Dringlichkeit einer welteren Verkehrserleichterung protestirte.

#### Die Ordnung der Wahlrechtsfrage mit der Gteuerreform.

Bei der Verhandlung über § 79 der Ein-kommensteuervorlage ist allseitig anerkannt, daß die dort sur die Ordnung sowohl der staatlichen als der communalen Wahlberechtigung getroffenen Bestimmungen nur einen vorübergehenden Charakter haben, die desinitive Ordnung der Materie vielmehr erst nach oder frühestens zugleich mit dem Abschluß der Steuerresorm in Staat und Gemeinde stattsinden soll. Voraussehung für diesen abschließenden zweiten Abschnitt des Gesammtplanes bildet die erstmalige Ansendung des vondesserten Ginschödenungsnersahrens wendung des verbefferten Einschähungsverfahrens, deren Ergebnisse entscheidend sur Mass und Art eines Theiles der noch restirenden Massnahmen sind. Den "Pol. Nachr." zufolge liegt es mit Rücksicht darauf, um möglichst viel Zeit für die Borbereitung der fraglichen Geschesvorlagen für die letzte Session der Legislaturperiode zu gewinnen, in der Absicht, diese erste Beranlagung auf Grund des neuen Gesethes so früh als möglich stattfinden zu lassen.

Inswischen wird aber auch nach der Geite de Ordnung der Wahlberechtigung hin die Zeit nicht ungenutit bleiben, vielmehr geht man mit dem Plane um, ohne Berzug das gesammte thatsächliche Material zur Beurtheilung der Frage des Wahlrechts in Staat und Gemeinden ju sammeln und zu verarbeiten. Insbesondere soll dies auch bezüglich des in den Wahlakten der letten Landtagswahlen enthaltenen, in Betracht kommenden thatfächlichen Materials geschehen. Die Bearbeitung besselben burfte in nächster Zeit in Angriff genommen werden; sie wird voraussichtlich auch schon für die Beurtheilung der Wirkungen des in zweiter Lesung angenommenen Antrages der Commission, wonach in Gemeinden, welche in mehrere Wahlbezirke getheilt sind, die Bildung der Abtheilungen fortan nicht mehr für die ganze Gemeinde, sondern für jeden Wahlbezirk für sich vorgenommen werden soll, werthvolle Fingerzeige

Iedenfalls ist es die bestimmte Absicht, diese Materie mit dem Abschluß der Steuerresorm

wie wir aus seinen früheren Darstellungen wissen, auf die Ueberschwänglichkeit des Gemuths. Und so führte er ihn uns denn auch gestern wieder vor. Da er überdies der Aeufierlichkeiten der Rolle vollständig Herr ist, namentlich die Mischung von Französisch und gebrochenem Deutsch in der Rede vollkommen beherricht, gelingt es ihm auch durchaus, das Tragikomische des Charakters zur Geltung zu bringen. Das Publikum begleitete die Leiftung mit lebhaftem Beifall. - Im gangen sehlte der gestrigen Darstellung die volle Leben-digkeit, wohl weil sich mehrere der Mitwirkenden nicht ganz sicher in ihren Rollen sühlten. Unbedingtes Lob verdienten die Damen Grof, Gtaudinger und Sageborn. 3rl. Groß gab ben jungen Goethe mit aller Frische, Empfindung und Natürlichkeit, Fr. Gtaudinger war die kluge und gemüthliche Frau Nath, wie der Dichter sie gezeichnet, und Frl. Hagedorn entwickelte als Gretel den

"Der Sklave", den Moser nach dem Russischen bearbeitet hat, ist mehr Schwank als Lustspiel. Eine Spur seines Ursprungs sind wohl die beiden plumpen Poffenfiguren des Oberamtmanns Engelhard und seines Cohnes Casimir, welche beide ohne Schaden für das Ganze gestrichen werden könnten. Das Stück ist voller Uebertreibungen, und die Situation, die es darstellt — wie der

gleichzeitig zu erledigen, und es werden bemgemäß alle Borbereitungen planmäßig so getrossen, daß, soweit dies nur irgend möglich ist, die Borlegung der bezüglichen wichtigen Gesethesvorlagen rechtzeitig bei dem Beginn der letzten ordentlichen Gession der Legislaturperiode erfolgen kann.

#### Weitere Nachwirhungen der Pariser Vorgänge.

Auch die neuesten Depeschen aus Paris be-stätigen, daß eine hestige Strömung gegen Deroulede, Cassagnac und Consorten, sowie gegen diesenigen zum Durchbruch kommt, welche die Russomanie unter dem Borwande nationaler Interessen zum Iweche eigensüchtiger Speculationen ausnuhen. Die Artikel der elfässlichen Presse, welche für die Berschlimmerung ihrer Lage jene patriotischen Gaukier verantwortlich machen, werden lebhaft erörtert.
Auch die "Nordd. Allg. 3tg." constatirt mit

Befriedigung, daß eine allgemeine Abkühlung in der französischen Presse eingetreten ist, und führt hierfür eine Anzahl Pariser Pressstimmen an. Eins der sprechendsten Zeichen für die jeht herrichende Stimmung liefert aber der "Figaro",

herrschende Stimmung liefert aber der "Figaro", der mit wiedererwachtem Esprit eine prächtige, die Lachmuskeln in lebhaste Bewegung sehende Gasire gegen die französischen Maler losiäst, die aus politischen Gründen die Ausstellung ihrer Bilder in Berlin verweigern.

Bergerat, jener Mitarbeiter des "Figaro", welcher unter dem Namen "Caliban" schreibt, wendet sich mit einem Schreiben an Puvis de Chavannes, der auf die Frage, warum er keins seiner Gemälde nach Berlin schiede, geantwortet hatte, er könne Sedan nicht verschmerzen und die in den Schlachten gefallenen Kinder Frankreichs. Nun wendet sich Caliban an diesen "theuren Meister" mit der Bemerkung: "Sie haben mich lebhast angeseuert, in drei Monaten die Ausssellung zu Moskau mit einer Sammlung meiner vielbewunderten Aquarelle zu beschicken." Auf dies Project erklärt Caliban nun nicht eingehen zu können, denn — sein Groß-Onkel mitterlicherseits sei deim Uebergang über die Beresina von Kosaken meuchlings erschlagen worden. So hoch nun Caliban das russische, denn die Beresina trennt auf ewig Paris von Moskau ausstellen, denn die Beresina trennt auf ewig Paris von Moskan, der benn die Beresina trennt auf ewig Paris von Moskau. Der Schatten seines Großonkels mütterlicherseits verbietet ihm, Aquarelle nach Rustand zu schieden. Aber auch England ist dem französischen Aquarellisten für alle Zeiten verschlossen, denn bei Trasalgar hat eine englische Bombe den Cousin von Calidans Großvater in Stücke gerissen. Und Spanien? In Spanien, so klack Alidan bei Arasalgan hat eine englische Bombe den Cousin von Calidan Großvater in Stücke gerissen. in Stücke gerissen. Und Spanien? In Spanien, so klagt Caliban, haben unsere Ahnen unter König Isseph surchtbare Schläge bekommen und zwei Mitglieber meiner Familie sind auf den Pontons von Cabrera gnadenlos niedergemethelt worden. Soll er durch eine Ausstellung in Madrid die Schatten dieser Märtyrer herausbeschwören? Rimmermehr! "Jum Glück bleibt mir Oesterreich-Ungarn. Nach Solserino steht uns Wien weit ossen. Im deurruhigt mich ein wenig das Andenken an Pavia (1525), allein darüber kann sich der französische Patriotismus schon hinwegsehen, und wenn Wien mich ruft, erscheine ich mit Gemälben im Wasser- und wenn es sein muß, gar in Oelfarben. Was Italien betrifft, so stehe ich vor einer heiklen Frage. Das Italien Kudinis ist nicht das Erispis, und dann die Triple-Alliance ——Am Ende ist Kom sür unseren Patriotismus noch ein Am Ende ist Kom sür unseren Patriotismus noch ein dunklerer Punkt, als Berlin. Rathen Sie mir, Meister, die zu welcher Talentstuse wir berusen sind, in Kom auszustellen?" Jum Schluß schlägt Caliban vor , die Akademie der schonen Künste möge zehn Situngen abhalten. Reun, um bie Geschichte genau auf die Rieberhalten. Neun, um die Geschichte genau auf die Niederlagen Frankreichs hin zu studieren, und die zehnte, um eine genaue Liste der Nationen aufzustellen, die noch keinen Franzosen umgedracht haben. Nur mit diesen seine smöglich Aunstwerke, Champagner und Romane gegen Bier und Sauerkraut auszutauschen.

Sine bemerkenswerthe Episode erzählt im "Figaro" serner auch der ehemalige Minister Antonin Proust, indem er mittheilt, er habe sich soszet nach dem Gintressen der Kaiserin Franklein.

sofort nach dem Eintressen der Raiserin Friedrich auf die deutsche Botschaft begeben, um sich einzuschreiben, da er die Ehre gehabt habe, s. 3. in Potsdam von den kronprinzlichen Herrschaften empfangen zu werden. Im Hose der Botschaft habe er einen General, auf den Frankreich befonders hoffe (General Galliffet), getroffen, der zu demselben 3mede gekommen mar und solches Herrn Proust gegenüber mit den Worten ausdrückte: "Je ne suis pas de ceux qui font la

guerre en temps de paix". Diese so schnell vollzogene völlige Wieberherftellung der Ruhe beweift, wie fehr diejenigen Recht hatten, welche von vorn herein auch bei uns zur Ruhe mahnten. Je weniger wir felbst uns echauffiren murben, um fo ichneller murbe

unausstehliche Eindringling in die Famille diese selbst aus ihrem Hause vertreibt — ist sehr unwahrscheinlich. Aber trot dieses possenhaften Charakters ist der "Sklave" von überwältigender Komik; namentlich erkennt man in der Figur des Titus Bar trot der Uebertreibung der Zeichnung einen Inpus unleidlicher Menschen wieber, dem man nicht selten in ber Gesellschaft begegnet. Und mit welch köstlichem Humor führt nun Hr. Gontag diese Kolle durch! Besonders wirksam ist der Gegensat des gemüthlichen sächsischen Dialects, den gr. Contag hier in Anwendung bringt, zu dem unangenehmen Wesen des alten Egoisten. Das Publikum kam aus dem Lachen nicht heraus, so lange der Künstler auf der Bühne war. — Von den hiesigen Araften wurde der Gaft aufs beste unterstüht, in erster Reihe durch herrn Gtein, welcher den geplagten Schwiegersohn vortrefflich spielte; ferner burch die Damen Schmidt (Dora), Staudinger durch die Damen Schmidt (Vora), Gtaudinger (Conftantia), Hagedorn (Elife) und Calliano (Lotte) und die Herren Schreiner (Engelhard), Arndt (Casimir), Itesch (Forster) und Reucker (Franz). Sehr dankenswerth war es, daß durch schnelle Auseinandersolge der Akte die Darstellung beider Stücke nicht wesentlich über die gewöhnliche Theaterzeit hinausgeführt wurde. in Paris die Besonnenheit juruchkehren; das haben wir vorhergesagt und es hat sich schnell bewahrheitet.

Was nun die Erneuerung des Pafizwanges in Elfafi-Lothringen anlangt, fo findet diefelbe in der deutschen Presse eine sehr getheilte, Auslande nahezu allgemein eine ungünstige Aufnahme. Es ist bemerkenswerth, daß ein Blatt, wie die nationalliberale "Straftb. 3tg.", die Mafregeln unzweideutig verwirft. Ueber die Auffassungen, welche in der englischen Presse jum Ausbruch kommen, erhält die "Boff. 3tg." fol-

gende Mittheilung:

Lie "Times" verurtheilt sehr scharf die Verschärfung bes Bakzwanges in Elfah - Cothringen; welches auch ihr Iweck ober Beweggrund sei, so scheint die Verkündigung riner solchen Verordnung gegenwärtig ein politischer Fehler zu sein. Jugegeben, daß der deutsche Kaiser mit Recht unangenehm berührt fein mag burch bie Beife, in welcher fein freundliches Entgegenhommen in Paris guruchgewiesen murbe, fo entspricht es feiner erhabenen Stellung nicht, eine ganz andere Sorte von Leuten im Elfaß dafür buffen zu lassen. Wäre Genugthung von der französischen Regierung verlangt und verweigert worben, fo murben Gegenmagregeln ver-ftunblich gemesen sein. Richt nur ist inbeg bein solches Berlangen geftellt worben, sonbern Raiferin Friedrich hat an den Kaiser ein Schreiben gerichtet, welches die höchste Befriedigung ausdrücht über die Artig-keit, mit welcher sie von allen Personen in verantwortlichen Stellungen behandelt worden fei. "Ctandard" mifbilligt die Mafregel ebenfalls und giebt ber beutschen Regierung schliestlich den Aath, auf ber beschrittenen Bahn nicht weiter zu gehen und die un-günstigen Borgänge von Paris so rasch als möglich zu

Die bedeutsame Meldung von dem Briefe der Raiferin Friedrich wird hoffentlich demnächst amtlich aufgeklärt. Gollte sie sich bestätigen, so ware die Berfügung des Herrn v. Caprivi wohl um so schwerer ju begreifen, als der Statthalter Burft Sohenlohe den Baffmang in erster Linie mit den Beziehungen zwischen den Reichslanden und dem Reich, nicht aber zwischen Deutschland und Frankreich in urfächlichen Zusammenhang

gebracht hatte.

#### Mahlen in Defterreich.

Bei den Reichsrathsmahlen in den Landgemeinden Riederöfterreichs murden unter jahlreither Betheiligung der Bevölkerung 6 Anti-femiten und 1 Elericaler gewählt. Bei der Stidwahl in 3wettl flegte der extrem-nationale Antisemit Doet, mithin verloren die Deutsch-Liberalen in den niederöfterreichischen Landgemeinden 4 Site. Die Landgemeinden von Salzburg wählten den deutsch-conservativen Abgeordneten Lienbacher und den katholisch-conservativen Abgeordneten Juchs; in den Landgemeinden der Bukowina wurden zwei Rumanen und ein Ruthene gewählt.

#### Das neue norwegische Cabinet

wird sich, wie in Christiania verlaufet, mährend der jetigen Storthing-Gession nur mit Erledigung der laufenden Geschäfte befaffen. Rach den im Laufe dieses Jahres stattfindenden Neuwahlen will sich das Ministerium Steen vorbehalten, betreffs der auf die Union zwischen Schweden und Norwegen bezüglichen Angelegenheiten Anträge zu ftellen nnd die übrigen großen Reformvorlagen

Die finanzielle Lage Italiens.

In der italienischen Deputirtenkammer brachte gestern ber Schatzminister Lussatti mehrfache Abänderungs-Vorschläge zu dem Budget für 1891/92 ein und machte dabei über die finanzielle Lage Bemerhungen, aus denen hervorgeht: der Regierung sei es nach Berlauf einiger Tage gelungen Ersparnisse in den effectiven Ausgaben im Betrage von 36 Millionen aussindig zu machen, ohne die öffentliche Berwaltung und die Schlagsertigkeit der Armee und der Marine ju ichwächen; ferner wurde eine Erhöhung der Ginnahmen um mehr als 10 Millionen, sowie eine Ermäßigung der Roften für die Ausführung von Eisenbahn-Bauten um 19 Millionen erzielt, so daß, unter Hinzurechnung der bereits eingeführten Ersparnisse von 9 Millionen, eine Besserung der finanziellen Lage um gesammt 74 Millionen erreicht worden finanziellen Lage um ins-Damit fei das Budgetgleichgewicht zwischen Einnahme und effectiven Ausgaben ge-sichert. Vor allem musse das Budgetgleichdazu ju maden und ihnen die verlorene Elasticität wiederzugeben. Dazu murde auch eine energische Initiative ju Ersparnissen bei den Eisenbahn-Tarifen und den überseeischen Export- sowie den Transit-Tarifen beitragen, ferner die Unterhandlung zur Erzielung guter Handelsverträge, welcher die gegenwärtig in Europa herrschende Strömung förderlich zu sein scheine — zur großen Ehre für Die Civilisation -, eine Reorganisation des Geldumlaufs, die allgemeine Entwickelung der ländlichen Credit-Institute, welche die Regierung ins Auge gefaßt habe, endlich Gefetze zu Gunften ber Invaliden und Beteranen der Arbeit.

#### Die englische Politik in Westafrika

scheint sich für dieses Jahr mit großen Plänen zu tragen. Wenigstens könnte man das aus dem Umftande folgern, daß das Condoner Rriegs-Ministerium Rundschreiben an die Offizier-Corps ber Armee gerichtet hat, worin benjenigen Offizieren, welche Reigung verfpuren, an ber Goldhufte Dienfte ju thun, dies unverzüglich am juftandigen Orte mitzutheilen. Daß es sich um keine Ginecuren handelt, geht aus den gestellten Bedingungen her-Die Aspiranten dürfen nicht älter als höchstens 30 Jahre sein, dürfen nicht weniger als zwei, nicht mehr als zehn Dienstjahre zählen, müffen fich einer durchaus einwandsfreien Gesundheit erfreuen und Schühen erster Rlasse sein.

Botichaft ber Rönigin-Regentin von Spanien.

In der Botschaft der Königin-Regentin, mit welcher gestern die Cortes eröffnet wurden, wird eine Amnestie für politische Bergehen angekündigt. Die Beziehungen Spaniens zu allen Staaten werden als freundschaftliche bezeichnet. Es wird mitgetheilt, daß die neue Regierung von Brafilien anerhannt worden ift und baß die Unterhandlungen mit Frankreich wegen ber Abgrenzung der Gebiete in Guinea in herzlicher freundschaftlicher Weise fortgesetzt würden. Die Beziehungen ju dem heiligen Stuhle seien sehr innige, wie dies auch den Gefühlen der Ratholiken Spaniens entspreche. Die an den Raifer von Marokko gerichteten Reciamationen hätten einen vollständigen Erfolg gehabt. Was die Handelsduction und sonstige legitime Wünsche würden in Betracht gezogen werden. Die Botichaft hündigt sobann eine Reform bes Strafgefetzbuches, die Einführung eines obligatorifden Militärunterrichts sowie die Berbesserung der Bertheidigungsarbeiten an. Sinsichtlich der finanziellen Angelegenheiten Spaniens wird hervorgehoben, daß es nothwendig sei, das Deficit zu beseitigen und die Ausgaben herabzumindern. Die Höhe der ichmebenden Schuld erheische Confolidirung in kürzerer oder längerer Zeit. Die Regierung sei mit der Arbeiterfrage beschäftigt und werde sich auch fernerhin die Prüfung der socialen Dinge angelegen fein laffen.

#### Die Verhältnisse in Buenos-Anres.

Nach einem Telegramm der "Times" aus Buenos-Anres vom heutigen Tage, wird die Andes Präsidentschaftscandidaten, General Mitre, am 16. d. erwartet. Es werden große Borbereitungen jum Empfange getroffen. Der Belagerungszustand wird noch immer aufrechterhalten. Die Jahl der in Buenos-Anres in Garnison befindlichen Truppen beträgt 2000.

#### Reichstag.

78. Situng vom 2. März. Die zweite Berathung des Etats für die Berwaltung des Reichsheeres wird fortgesetzt.

Beim Rap. 32: "Ankauf ber Remontepferde" hatte bie Regierung beantragt, für sammtliche Offiziere Pferdegelder zu bewilligen, und zwar für die Gubalternofsiziere 1200 Mk., für die höheren Ofsiziere 1500 Mk. (ausgeschlossen die Sanitäts- und Intendanturoffiziere.)

Die Commiffion beantragt dagegen, die Pferdegelber nur für bie Offiziere ber Juftruppen ju bewilligen, und zwar nur für die Offiziere bis Regimentscommandeur, diefen ausgeschloffen. Bewilligt werben follen die Gelber nur für die wirklich ge-haltenen Pferde. Nach der Forderung der Regierung wären für Preußen 2064286 Mk. erforderlich gewefen, mahrend die Commiffion nur 1 006 800 MR. bewilligen will.

Ariegsminister v. Raltenborn: Der Antrag ber Com-mission schränkt bie Forderung ber verbundeten Regierungen mefentlich ein; andererfeits laft bie Commission basjenige fallen, was die verbundeten Regierungen angeboten hatten in Bejug auf bie Berabehung ber Rationscompeteng an einigen Stellen. iff zuzugeben, daß der Antrag der Commission Hilfe gewähren will an den Stellen und in den Arcisen, wo das Bedürsniß der Entschädigung sur Pserdebeschaffung am bringendsten und am empsindlichsten hervorgetreten Dennoch kann bie heeresverwaltung eine endgiltige Bofung in biefem Antrage nicht erblicken, und gwar um so weniger, als die auf einem sesten Softem und nach einem bestimmten Princip aufgestellte Forderung der Regierung durch diese Theilsbewilligungen durch-brochen wird und daburch an einigen Stellen Härten und Schwierigkeiten entstehen werden, die nicht leicht ju beseitigen find.

Abg. Richter: Wir haben uns bem Antrag ber Commission angeschlossen, woraus ber Kriegsminister ent-nehmen kann, bag wir bie Bebursnisse ba befriedigen, wo wir sie für bringend hatten, mag das nun bei Unterossigieren oder bei Offizieren der Fall sein. Ein einheitliches Snftem in Bezug auf die Pferdegelder hat bisher nicht bestanden; es wurden theils Gelder ge-währt, theils Chargenpferde, theils Dienstpferde. Warum soll jetzt die Sache nach einzettlicher Schablone geregelt werden? Der Beschluß der Commission ist durchaus nicht willkürlich. Man wollte nicht über den Stabsoffizier der Infanterie hinausgehen, weil die Competenzen der Regiments-Commandeure sehr viel höhere sind und sur diese ein Bedürsnis nicht mehr vorliegt. Auf die Cavallerie sollen die Pserdegelter nicht ausgedehnt werden, weil deren Offiziere ein Chargenpferd erhalten.

v. Frege: Principiell ftehen wir auf bem Standpunkt der Regierung, aber nachbem ber Commiffionsvorschlag einstimmig gefaßt ift, bescheiden wir uns bei dem letteren. Wir geben gern zu, daß die Commission das Nothwendigste, was zu thun war, that. Ich hosse, daß das heute nicht Erreichbare in kurzer Zeit nachgeholt werden wird.

Abg. v. Huene (Centr.) vertheidigt ben Beschluß ber Commiffion.

Abg. v. Rarborff (Reichsp.): Nachbem ber Compromisantrag in ber Commission mit Mühe zu Stande gehommen, werbe feine Fraction für benfelben ftimmen, obgleich sie gern mehr bewilligt hatte.

Abg. Sammacher (nat.-lib.) giebt dieselbe Erklärung seitens der Nationalliberalen ab. Abg. v. Frege (cons.) bedauert, daß man den Noth-

stand allgemein anerkannt habe, aber nur gur Saifte bie Bewilligung habe eintreten laffen.

Abg. v. Huene (Centr.): Ueber das hinaus, was wir bewilligt haben, erkennen wir einen Rothstand über-haupt nicht an.
Abg. Hinge (freis.) bestreitet gleichsalls, bas über bas

Bewilligte hinaus irgend welcher Rothstand vor-Der Antrag ber Commiffion wird gegen bie Stimmen ber Socialbemohraten angenommen; für die Forderung ber Regierung stimmen nur einige Conservative.

Bu Rap. 35: "Militär-Ergiehungs- und Bilbungswefen" werden mehr verlangt 64 726 Mk. für bie Erweiterung ber Cabettenanftalten um 40 Stellen bei ber Haupt-Cabettenanstalt und um 40 Stellen bei der Cabettenanstalt in Cöslin. — Die Abgg. Richter und Hinze beantragen, diese Mehrsorberung abzulehnen.
Abg. Hinze (freif.): Man hat diese Vermehrung einmal mit dem Andrang zu den Cadettenanstalten und

mit bem Manquement an Offizieren motivirt. Der Andrang zu ben Cabettenanstalten ift künftlich hervorgerusen worben. Es giebt brei Rategorien von Ca-bettenanstalten. 1885/86 wurden 200 Pensionärstellen in etatsmäßige Stellen umgewandelt, und 1888/89 ift eine Bermehrung um 102 Stellen, 24 Benfionarftellen und 78 etatsmäßige eingetreten. Seute will man lediglich bie etatsmäßigen Stellen vermehren. sieht also die klare Tendeng der Militärverwaltung, die Cadettenstellen möglichst zu verbilligen. Am 1. April 1891 werben vorhanden sein 6 Procent Freistellen, 66 Broc. etatsmäßige Stellen und nur 28 Broc. Benfionare, bie etwas beitragen zu ben Unterhaltungskoften. Daburch gewährt man einem eng geschlossen Areise von Berufsständen einen Vortheil in der Erziehung ihrer Söhne und erzeugt so einen künftlichen Andrang. Wir wünschen eine Erganzung bes Offiziercorps aus ben hoheren Burgerhreifen, und forbert die Berwaltung biefe Ergangung, fo wird bem Manquement innerhalb ein bis wei Jahren abgeholfen werden können. Ich halte ben Offizier, ber aus bem Cabettencorps herausgekommen für nicht minderwerthig, aber auch nicht für mehrwerthig gegenüber bem aus der breiten Maffe bes Bolkes herangekommenen. Die Erziehung im Cabettenbester getrigen der Berührung, aus der ein besteres Verständnis sur die Behandlung der Leute entstehen muß. Es ist unentbehrlich, daß der junge Mann von der Pike auf dient, damit er weiß, was er seinen Untergebenen zumuthen darf. Ferner muß bas Offiziercorps in ber Lage fein, bem Erfatz gegenüber von feinem Bahlrecht vollen Gebrauch ju machen, was ben früheren Cabetten gegenüber unmöglich Es ist nur eine mechanische Auffassung, an den 15 Proc. Cadettenbestand gegenüber dem Ofsiziercorps sessuchalten, und ich glaube, daß bei 14½ Procent die Armee keinen Schaden leiden wird. Wir bewilligen das, was für eine beffere Ausgestaltung bes Vorhandenen geforbert wird, aber neue Formationen auf bem Gebiete bes Cabettencorps bewilligen wir nicht.

anlassung, darin etwas zu ändern. Die neuen Stellen sollen hauptsächlich alten unbemittelten Offizieren zu gute kommen, denen wir diese Wohlthat an ihren Rindern für ihre Verdienste wohl gönnen können. Ich bitte die Forberung der Regierungen ju bewilligen.

Abg. v. Frege (conf.): Auch mir munichen ben Erfan ber Offiziercorps aus ben besten Ständen, aber in erster Linie aus den Familien der verdienten Angehörigen der Armee. Die Erziehung der Cabetten ist eine der besten, die es giebt, und follte für alle anderen Anftalten vorbilblich fein.

Abg. Richter: Es handelt sich hier um bas Princip: Es follen möglichst viele aus den Cadettenanstalten hervorgegangene Offiziere vorhanden fein. 3ch glaube nicht, daß ein Mangel an Offiziersaspiranten vorhanden Wenigstens wurde bis jeht immer Rlage geführt, daß die Regimentscommandeure Aspiranten zuruch. wiesen wegen ber Stellung ihres Baters: Göhne von Raufleuten und Fabrikanten wurden nicht ange-Beklagt murbe auch über bie Forberung nommen. nommen. Geklagt wurde auch über die Forderung zu hoher Julagen. Der Reichskanzler hat am Sonnabend gesagt, daß das Mißtrauen zum preußischen Offizier bei mir chronisch geworden wäre. Ich habe kein Mißtrauen gegen die technischen Kenntnisse der preußischen Offiziere; der mehr als 20jährige Verkehr mit hohen Offizieren in der Budgetcommission hätte mich auch vom Gegentheil besehrt. Aber ich mich auch vom Gegentheil belehrt. Aber ich habe bei ben Herren Offizieren vermist eine ge-nügende Kenntniß der bürgerlichen Berhältnisse, eine genügende Abwägung zwischen burgerlichen und militärischen Interessen. Das beweist ber vor wenigen Monaten gemachte Bergleich ber Kasernen mit den Ferien-Colonien. Die jungen Leute werden zu früh von ihren Eltern getrennt, verlieren jede Beziehung jum Bolksleben und werden erzogen nur mit jungen Leuten, die für benfelben Beruf beftimmt find. man sich bann barüber wundern, daß eine gemisse Ginseitigkeit eintritt? Gerabe je mehr unfer Beer bas Bolk in Waffen barftellt, befto mehr muß man hinbern, baft fich ein Raftengeift ber Offiziere im Gegenfat jum Bürgerthum herausbilbet. Wenn man bei ber Ergangung ber Cabeitencorps namentlich auf bie Gohne von Offigieren und Beamten Rüchsicht nimmt, fo wird die Gefahr der einseitigen Ergänzung noch größer. Früher war das Cadettencorps noch mehr berechtigt als jeht, weil eine Versorgung der Hinterbliebenen der

Generallieut. Bogel v. Falkenftein: fr. Richter hat sich auf die Aeußerungen eines Regierungscommissars berusen, der von dem Leben in den Kasernen als von einem Leben in den Feriencolonien gesprochen habe. Der Urheber bieses geflügelten Wortes entstammt nicht bem Cabettencorps. Ich habe gesagt: Gegenüber bem Leben in vielen Fabriken ist bas Leben in ber Kaserne in Bezug auf die Gesundheitspssege die reine Ferien-colonie. Ich ditte diese Richtigstellung zu beachten. Die Hauptinteressenten in Bezug auf die Cadettenanstalten sind die betressenden Familien und die Armee. Aus ben Rreisen ber Familien, beren Angehörige in ben Cabettenanstalten unterrichtet sind, sind heine Klagen laut geworden und die Armee rechnet die aus den Cabettenanstalten stammenden Ofsiziere zu ihren besten Helben.

Abg. Pieschel (nat.-lib.): Die Cabetten verhindern nicht den Eintritt der burgerlichen Rlaffen in die Armee, benn es bestehen Manquements. Deshalb ift ber Antrag Richters gang ungerechtfertigt, felbst wenn er gegen die Cabettenerziehung eine Abneigung hat.

Abg. Richter: Ich war ber Meinung, baf ber General damals nicht bloff feine subjective Auffaffung mitgetheilt, sondern diesenigen Anschaungen, die in den Kreisen der Militärverwaltung überhaupt ver-breitet sind. Die Klage, daß seine damaligen Aeußerungen vielsach falsch colportirt werden, wundert mich. Als er seinen Bortrag in der Commission geendet hatte, stellte ich sofort den Antrag, um Misverständnissen vorzubeugen, genau ben Wortlaut festsustellen und dem gesammten Reichstage jugänglich zu machen. Der General sagte zu, diese Jusage ist aber nicht erfüllt worden, trotz meiner wiederholten Anregung. (Hört, hört!) Er ist also selbst schuld, wenn seine Aeuferungen anders colportirt werben, als sie bamals gemacht sind. In der Sache selbst war mit der Feriencolonie eiwas mehr gemeint, als das Leben der Fabrikarbeiter entgegenzustellen dem Kasernenleben. Denn wir verlangten die Berkürzung der Dienstzeit nicht bloß der Fabrikarbeiter, sondern allgemein. Nach meinen stenographischen Ausseichnungen meinte der General: "Ueber die Hälfte der Goldaten besindet sich in der Kaserne besser als daheim; dort bekommen sie höchstens an hohen Testidagen Testid zu essen, in der Raferne täglich fo viel Tleisch fle mogen; er habe mah genommen, daß die Solbaten, durch die Ernährung mit Commisbrod die Jum Plahen stark gemacht, nach Jahressrist als abgemagerte Reservisten aus ihrem Privaterwerdsleben zurückkehren; das Ceben in der Kaserne habe sür sie die Wirkung des Lebens in der Kaserne habe sür sie die Wirkung des Lebens in der Kaserneglanie bestielich der Gnieger Wie stemment der Feriencolonie bezüglich ber Spiene." Die ftenographische Aufzeichnung ift gemacht in dem Augenblick, wo ber General iprach.

Der Antrag Richter wird gegen bie Stimmen ber Freisinnigen, der Bolkspartei und Socialdemokraten abgelehnt, die Forderung unverkürzt bewilligt.

Unteroffizier-Borschulen in Julich und Wohlau 152 086 Mk. (ein halber Iahresbebarf) mehr geforbert. Die Abgg. Richter und Hinze beantragen, diese Mehrforderung zu streichen.

Abg. Saufmann (Bolksp.): Sier werden besmegen nur 150 000 Mh. gesorbert, weil die Schulen erst am 1. Oktober in Aussicht genommen sind. Der Iahres-bedars ist auf 277 000 Mark veranschlagt; dazu kommen einmalige Ausgaben von 720 000 Mk. sür die ersten Einrichtungen, jusammen also 1 Million. Bur Begründung ber Forderung wird angeführt, bag biefe Borfdulen einen befferen Erfat für die Unteroffiziere ergeben, das heift also, daß die Schüler der Unter-offizierschulen, welche aus der Bevölkerung unmittelbar hervorheben, ein schlechteres Resultat ergeben. Ferner wird die Frage des Manquements an Unteroffizieren für die Position angeführt. Der Ariegsminister v. Bronfart theilte 1887 mit, daß das Manquement damals 5 % betrug, sich aber in Folge der Heersvermehrung von 1887 auf 13 die 14 Procent steigern werde. Trohdem hielt er nur die Begründung einer einzigen neuen Unteroffiziervorschule für nöthig. gegenwärtig nur 7,7 Procent Manquement, obwohl bie bebeutende heeresvermehrung von 1890 noch hinzugetreten ist; sonst würden wir nur 3,6 Proc. haben, und gleichwohl werden zwei weitere Unterossiziervorschulen zur Verminderung des Manquements verlangt, Man macht uns so oft den Borwurf, daß wir uns nicht ber höheren Sachkenntnif ber Sachverständigen nicht ber höheren Sachkenntus der Sauferstanoigen unterwersen, das aber dürsen wir boch in Anspruch nehmen, daß uns der Ariegsminister von 1887 ein ebenso werthvoller Sachverständiger ist wie der von 1891. Man spricht von besserer Erziehung in der Unterossisiervorschute. Ich halte es sür das gesundeste Berhältniß, wenn die Truppe aus sich selbst die Unterossisiere nachzieht und dadurch eine bessere Berbindung wird der Maunschaft nerhürzt. Bei der Schule von mit ber Mannichaft verburgt. Bei ber Schule por Reu-Breifach murben 1887 große politische Gefichts. punkte in ben Borbergrund gestellt. Man wollte burdt bie Unterofsiziere aus den Reichslanden bessere Militär - Anwärter für diese Lande bekommen. Das liegt boch bei Iilich und Mohlau nicht vor. Gerabe aus der Bewilligung der Schule in Neu-Breisach und der jehigen Forderung von zwei weiteren Schulen kann man den Schluß giehen, baß die Regierung in einigen Jahren noch weitergehen wird und überhaupt mehr und mehr fort schreiten will auf dem Wege, die Bildung des Unteroffiziercorps möglichst kastenmäßig anzulegen und wie bei dem Offiziercorps die frühzeitige Isolirung dieser Ceute von ben anberen Berufshreisen ju bewirken. Mit solchen Schulen wird nur Ingucht getrieben, verträge angehe, so habe die Regierung dieselben kündigen mir nicht.

Abg. v. Huene (Centr.): Gerade durch die Mischung der Litterofssiere, nachdern müssen missen mit den anderen großen Cändern zu tressen. Die Interessen des Handers großen Resultate erzielt, und wir haben keine Verteilen werden. Es ist zweichen werden. Es ist zweichen der Litter der hineinkommen. Die Stellung der Unterossischen dem sie Truppe verlassen werden nur die Schne von Unterossischen hineinkommen. Die Truppe verlassen dem sie Truppe verlassen werden nur die Schne von Unterossischen der hineinkommen. Die Truppe verlassen dem sie Dem sie die Truppe verlassen werden. Es ist zweichen dem sie Dem sie die Truppe verlassen dem sie die

follen, micht fcon in gruber Jugend von ben anderen Berussyweigen sich abgesonbert haben. Ein hoher Ofsizier, ber seine Stellung verliert, kann schon jetzt sich nur schwer eine neue Stellung in dem burgerlichen Leben verschaffen, weil er fo fruhzeitig bem blirgerlichen Leben abgeschloffen worden Diesen Juftand möchte ich auf die unteren Chargen möglichste wenig übertragen haben. Die Schüler ber Unterofsizierschulen werben erst im nächsten Jahrhundert in die Armee eintreten; ich halte die jetigen stehenden Keere nicht sur so unabänderlich, daß man jeht ichon für diesen späten Zeitraum Gorge tragen mußte. Ich hoffe, daß es einer weitsichtigen Politik gelingen wird, eine herabsehung der heeres-rüftungen herbeizuführen. Wir stehen auch hier wieder einmal auf dem Standpunkt, daß wir negiren. Ich glaube, baft es nicht ber richtige Ort war und ift, beim Militäretat diese Borwurse ju erheben. Die verhält-nismäßig kleinen Abstriche, die wir beantragen, treten nur deshald so stark hervor, weil wir dei einer ganz außerordentlichen Zahl von Positionen überhaupt keine Einwendung erhoben haben. Bereits jetzt sind 312 Mill. anstandstos bewilligt; das ist die Regation, in der wir uns dei dem Miliäretat besinden. Es ist aber auch nicht klug, ben Borwurf ber Regation in dem Augenblick auszusprechen, wo bie Regierung felbit eine Reihe von Geseken, die wir früher bekärnpst haben, als versehlte Maßregeln beseitigt; ich erinnere an die Culturkampsgesetzgebung, das Socialistengesetz. Ebenso steht es mit der Jollgesetzgebung. Dies sind die Gründe, mit benen ich bie Ablehnung ber Forberung zu begründen versucht habe; ich sage "versucht", weil gründen versucht habe; ich sage "versucht", weit jüngst ein Borwurf baraus gegen mich abgeleitet wurde, daß ich ein junger Mann, die Ablehnung einer Forderung begründet habe. Ich möchte mir Herrn v. Bennigsen gegenüber nicht erlauben, einen Tausch vorzuschlagen mit meinen jungen Iahren, aus Angst, er könnte diesen Tausch annehmen. (Heiterbeit) Ich miliede es auch für nicht geziemend halten. Angst, er könnte diesen Lausa annehmen. (Heiterkeit.) Ich würde es auch sür nicht geziemend halten, wenn ich meinerseits alle diesenigen, die die Be-willigung aussprechen, deshalb greisenhaster Politik beschuldigen würde. Die Gründe müssen sich selber tragen und nicht baburch verschäft werden, daß man

die Person angreift. (Beisall links.)
Beneral Boget v. Falkenstein: Auf ben Kastengeist, die Abschließung der Schüler vom Bolksleben u. s. w. will ich nicht eingehen. Nur den Vorwurf will ich gurüchweisen, baf ber frühere Rriegsminifter weniger verlangt hatte. Es handelt fich garnicht jest barum, Mehr von Unteroffizierichülern gefchaffen werben foll, fonbern nur um eine Berbefferung ber Qualität; ber Erfat für bie Unteroffizierschulen foll nicht mehr aus bem Canbe, sonbern aus ben Bor-schulen genommen werben, bas ift ber gange Unterschieb,

Abg. Hahn (cons.): Die Unterossiziervorschulen sollen bazu dienen, daß die jungen Leute, welche sich dem Militärdienst widmen, die Zeit vom Austritt aus der dürgerlichen Schule dis zum Eintritt in die Unterossizierschule sur ihre Ausbildung verwenden können.

Abg. Richter: Ich meit vicht mie men uns in dieser

Abg. Richter: Ich weiß nicht, wie man uns in dieser Session ben Borwurf ber Regation machen kann. Sind bie Herren von ber Rechten nicht in ber Regation bei ber Buckersteuer? Wenn ben Fabrikanten die 20 Mill. Mark Prämien abgeknöpft werben könnten, könnten wir vielleicht beim Militäretat freigebiger sein. Diese Prämie ist überhaupt nur mit zehn gegen neun Etimmen angenommen worben, und zwar unter ber Boraussehung der Ablehnung der Unteroffizierprämien. Der Reichskamster hat es so dargestellt, als ob ich das militärische Gelbsibewußtsein überhaupt leugnen wolle. Ich habe davon garnicht gesprochen. Das militärische Gelbsibewußtsein ist nicht bloß den Berusssoldaten, sonbern allen Mannichaften nothwendig; bei letteren vielleicht noch in höherem Mage, weil die letteren gufrieben fein muffen, wenn fie ihre Berhaltniffe in ber Beimath nach ber Rückhehr aus dem Ariege nicht schlechter sinden, als sie sie verlassen haben. Ich sprach von einer Selbstiberschähung, welche dahin führt, daß man bürgerliche Arbeit gering achtet. Die Vorschulen sind noch so jung. bag man von einer Bewährung berselben noch gar nicht sprechen kann. Ia, man kann zweiselhaft sein, ob die Unterossischenden sich gut bewährt haben, ob es richtig ift, die jungen Ceute schon so frühzeitig ein-zustellen. Wenn die Unterossizierprämien bewilligt sind, warum foll nun noch ein weiterer Anreis gegeben werben, daß Eltern bie Erziehungskoften für ihre Rinder vom 14. Lebensjahre an abgenommen werben? Major Gabe: Die Unteroffizier-Vorschulen sind durch-

aus nicht so jung, bag wir keine Erfahrungen mit ihnen hatten maden hönnen. Die Anstalt in Weilburg ift 1877 begründet worden. Die jungen Ceute bleiben zwei Iahre in der Borschule und zwei Iahre in der Unterossizierschule. Wir haben also die jeht bereits Unterossiziere zehn Iahre in der Armee, die ans dieser Anstalt hervorgegangen sind. Gerade diese Leute haben sich als viel besser erwiesen, als die anderen Unterossiziere. Unterofficiere.

Abg. Sahn (conf.) behauptet ebenfalls, baft fich bie Unteroffizier-Borfchulen gut bewährt haben.

Abg. Singe (freif.): Die Borfdulen beftehen allerbings schon 14 Jahre lang, über ihre Resultate in Hinsicht der Erziehung tüchtiger Unterossiziere aber waren eine Zeit lang die Urtheile in der Armee sehr getheilt. Die Schulen liefern allerdings gute Functions-unteroffiziere, aber die aus ihnen hervorgegangenen Richtfunctionsunteroffiziere gehören nicht zu benen, auf beren Beibehaltung die Heeresverwaltung großes Gewicht Die Regierungscommiffare betonen heute, baf es fich bei den Vorschulen um die Schaffung einer guten Qualität von Unterofsizieren handle, vorgesiern aber erklärte man die gute Qualität der Unterofsiziere für durch die Dienstprämien gewährleistet. So ändert sich also das Bild, je nachdem die Prämien abgelehnt oder bewilligt sind. Ich will die einseltige militärische Erziehung nicht von Jugend auf in die Leute gebracht sehen, sondern diese soll aus der Truppe heraus vor sich gehen, und da ich mich hierdei in Uedereinstimmung sinde mit früheren Aussilhrungen des Abs. finde mit früheren Ausführungen bes Abg. Windthorfi. hoffe ich, baf bas Centrum für unseren Antrag

ftimmen wirb. Major Gabe: Ich glaube in ber Commission nicht gesagt zu haben, daß die Prämien ausschlaggebend sür die Qualität der Unterofsiziere seien.

Abg. Richter: In ber Commiffion hob gwar nicht ber Major Gabe, aber ein anderer Regierungscommiffar hervor, wie wichtig bie Dienstprämien für eine beffere Qualität ber Unteroffiziere feien. Das Bilb hat fich feit-

bem in der That völlig geändert.
Abg. Haufmann (Bolhsp.): Der Ariegsminister Bronsart v. Schellendorff betonte 1887, daß bei einem Unterossiziermanguement von 13 dis 14 Proc. die eine Unteroffiziervorschule in Neu-Breisach gur Schaffung bes Ersabes genüge; nachbem dies Manquement bis auf 7,9 Proc. zurüchgegangen, halte ich es mit meinem Bewiffen für durchaus vereinbar, wenn ich gegen bie jehige Forderung stimme.

In ber Abstimmung wird ber Commiffionsvorschlag gegen die Stimmen der Freisinnigen, Cocialdemokraten, Bolkspartei und einiger Centrumsabgeordneten angenommen, ebenso der Rest des Ordinariums mit den Forderungen sur die neue Munition.

Darauf vertagt bas haus die weitere Berathung auf Dienftag.

Deutschland.

\* Berlin, 2. Märg. Bei dem Raifer und der Raiserin wird am Mitiwoch, 4. März, im Weißen Gaale des hiesigen königlichen Schlosses eine größere mufikalische Abend-Unterhaltung stattfinden.

- Der Großherzog und die Großherzogin von Baden werden dem Bernehmen nach Ende diefer Woche aus Karlsruhe nach Berlin kommen, um bier am Todestage des Raisers Wilhelm I., jum 9. Märg und zu ber an diesem Tage stattfindenben Gedächtniffeier im Maufoleum ju Charlotienburg

anwesend zu sein.
\* [Bei ber Reichstagsstichmaht in Conneberg] ist nunmehr der Gieg der Freisinnigen entschieden, wenn auch noch aus einigen Bezirken die Re-fultate fehlen. Der freisinnige Candidat hat bis jetzt einen Vorsprung von nicht weniger als 700 Stimmen, mahrend derfelbe bei ber vorigen Stichmaht bekanntlich nur 12 Stimmen betrug. Außerbem ift die 3ahl ber socialbemohratischen Gtimmen etwas juruckgegangen, was um so bedeutsamer erscheint, als inzwischen bas Gocialistengeset aufgehoben ift und die Gocialdemokraten volle Agifationsfreiheit erhalten haben, von der sie überdies bei größter Araftentfaltung den ausgiebigften Gebrauch machten.

\* [Raiferdiner bei Böllicher.] An dem morgen beim Biceprafidenten des preufischen Staatsministeriums, Staatssecretar v. Bötticher, stattfindenden Diner, welches voraussichtlich ber Raifer mit feiner Anwesenheit beehren wird, werden bem

Der neichskanzier v. Caprivi, ber Ober-Ceremonienweister Graf Eulenburg, die preußischen Minister Irhr. v. Berlepsch und Dr. Miquel, die Staatssecretäre Irhr. v. Marschalt und Dr. Bosse, der Chef des Civilcadinets Dr. v. Lucanus, der Unterstaatssecretär Dr. v. Rottenurg, der Director im Reichsamt des Innern Rieberber Ministerialbirector v. Bötticher, fowie verichiebene Mitglieber bes Reichstages, bes preußischen Herrenhauses und Abgeordnetenhauses, barunter Herrenhauses und Rogertonetenhauses, barunter die Präsidenten v. Levekow und v. Köller, die Bicepräsidenten Graf v. Ballestrem, Dr. Baumbach und v. Benda, die Abgg. Frhr. v. Manteussel, v. Helborff, Graf Rleift, Riemm, Widmann, Jrhr. Born v. Bulach, v. Karborff, Graf v. Behr, Dr. Minbthorft, Frhr. v. huene, Grhr. v. Wenbt, v. Bennigfen, Dr. hammacher, Befri, Golbichmibt, die Grafen ju Dohna-Schlobitten, v. Donhoff-Friedrichstein, bie Abgg. Graf Douglas, Dr. v. Gneift, Dr. Aropatichek, Grhr. v. Liliencron und

\* [Freifrau v. Franchenftein] ift heute geftorben. ie hat ihren unvergeflichen Gemahl, ben bekannten Centrumsführer, nur etwas über ein Jahr überlebt. Geboren ben 31. Juli 1832 als Prinzessin zu Dettingen-Walterstein, reichte sie am 18. Mai 1857 bem Freiherrn bie hand zum glücklichsten Chebunde.

[Rögel.] Die "Areunig." fdreibt: "Die Nachrichten über die Befferung im Befinden des Oberhofpredigers Dr. Rögel werben uns bestätigt und hinjugefügt, daß derfelbe jur gegebenen Zeit seine frühere Thätigheit und feine verschiedenen Armter wieder übernehmen werde.

Leipzig, 2. Mary. Im großen Gaale des Reichsgerichts fand heute Mittag eine Berfammlung ber Mitglieber bes Reichsgerichts einschlieflich ber Reichs- und Rechtsanwaltschaft statt. Der neu ernannte Präfident v. Dehlichlager, durch den Genats-Präfidenten Drechsler eingeführt, leiftete den Amtseid und hielt darauf eine Ansprache, in welcher er rühmend der großen Berdienste seines Porgängers gedachte, dem nachqueifern in Treue und Pflichterfüllung fein eifriges Bemühen fein werde. Hierauf lieft fich ber neue Präfident die einzelnen Gerren vorstellen.

Coblent, 2. Mart. Das hiefige Cifenbahn-Betriebs-amt giebt bekannt: Der Trajectbetrieb Bingerbruch für Berfonen ift am 1. Marg auch für die beiden lehten Tagessahrten wieder eröffnet, aber nur gwischen Bingen und Rubesheim, weil Bingerbrud - Bingen wegen niebrigen Baffers im Dunklen nicht befahren merben

München, 1. März. In einer aus den Kreisen der baierischen Industrie und des baierischen Kunstgewerbes zohlreich besuchten Versammlung im Sotel "Bier Jahresjeiten" murbe Serrn Whitlen von allen Theilnehmern verfichert, daß bei der beutschen Ausstellung in London die Erzeugnisse ber baierischen Industrie-und Aunst in ausgezeichneter Weise vertreten sein murben. Die Maler Professor v. Lenbach und v. Uhde sind dem Comité beigetreien und werden die Ausstellung beschicken. Die Architecten Emanuel Geibel und Martin Dulfer find von herrn Whitlen für die Decoration der Gebäude und des Ausstellungsplates gewonnen worden und nehmen dieselbe sofort in Angriff.

Desterreich-Ungarn. Pest, 2. März. [Abgeordnetenhaus] Der Minister sur Landesvertheidigung, Fejervarn, legte ein Gesetz vor, welches die Regierung ermächtigt, 35 000 Repetirgemehre bei der ungarischen Waffenfabrik ju bestellen, welche den Reservevorrath ber ungarifden Landwehr ergangen follen. Die Lieferungsfrift beginnt mit Oktober 1892 und läuft Ende (W. I.)

Trankreich. Paris, 2. Mary. Der Minifter des Innern Constans hat die Rennvereine der Departements Seine und Seine et Dife von dem Beschluft in Renntnist gesetzt, durch welchen das Wetten auf Rennplatien in Buhunft unterfagt ift und jede Art pon Spiel vom 8. Mary d. J. ab überhaupt perboten wird. Gine ähnliche Dittheilung wird bemnächst auch ben Rennvereinen in der Provins

Paris, 2. März. Nach einer den Abendblättern zugegangenen Mittheilung begiebt sich König Milan heute Abend mit dem Orient-Expreszuge nach Belgrad, um feinem Gohne Rönig Alexander jur bevorstehenden Zeier des Nationalfesttages am 6. b. M. einen Befuch absuftatten. Die Reise habe heinerlei politischen 3medt, ber Ronig merde nichts in der Haltung ändern, die er sich selbst auferlegt hat.

England. London, 1. März. Der beutsche Botschafter Braf hatfeibt und der Biceadmiral v. d. Goltz, velche am Connabend von der Königin und der Raiferin Friedrich in Windsor empfangen wurden, nahmen auch an der Hoftafel iheil. (W. T.)

Rufiland. Befersburg, 2. März. Die von der Staatsregierung eingesetzte Specialcommiffion jur Regelung der Jubenfrage hat eine weitere Beichrankung ber Rechte ber Juben in Ausübung von Handelsunternehmungen und Handwerk im Königreich Bolen und ben westlichen Goupernements Ruflands beschlossen. Das bejugliche Project foll bereits die staatliche Sanction erlangt haben.

#### Coloniales.

\* [Gin Brief vom Bictoria-Nnanga.] Bon P. Schnsse ist soeden aus Bukumbi, Güduser des Victoria-Sees, 20. November 1890, ein Privat-brief eingetrossen. Die "Köln. Bztg." entnimmt demfelben Folgendes:

Die ersten Wochen marschirten wir im Regen. Mit den Gesechten in Ugogo war es nicht besonders schlimm. Es wurden wohl an einem Tage etwa 1000 Patronen verschoffen, boch blieben beren noch über 30 000 verschossen, doch blieben deren noch über 30 000 und sämmtliche Geschühmunition, sowie ein guter Borrath loses Pulver sür Borderlader. Auch waren die Kämpse garnicht so schwerz Emin Pascha hatte nicht einmal einen einzigen Berwundeten. Der apositolische Bicar, Bischos sirth, ist vor sünf Tagen nach Uganda abgereist; doch müssen wir ihn schwerz en gestern die Boten ankamen. Eine zahlreiche Karawane ist nämlich sür uns auf dem Wege und wird bald hier eintressen. Ich blieb hier, der deutschen Wegen. Emin Pascha ist vor

vier Wochen abgefahren und baut bei ben Baziba am Weftufer bes Ananga eine Station. Doch viel Gepach, 30 Solbaten und zwei Europäer von ber Expedition

Von der Marine.

\* Ueber Dice-Admiral 3. D. Heusner, deffen frühen Tod wir bereits gemeldet haben, schreibt man der "Kreuzitg." aus Kiel: Heusner wurde zu Kreuznach am 8. April 1843 geboren und trat 1857 in die preußische Marine. Seine erste größere Reise machte er 1859—1862 auf der Fre-

gatte "Thetis" (Commandant Capitan g. G. Jachmann), welche die Commission zur Anbahnung von Kanbelsbeziehungen mit Japan an Bord hatte. Im dänischen Kriege befehligte er als Fähnrich zur Gee das Kanonenboot "Wespe" und nahm mit beinfelben an bem Gee-Gefechte bei Jasmund ruhmlichen Antheil. Im Jahre Bejedie bei Iasmund ruhmlichen Antheit. Im Iahre 1872 mit ber Vermessung in heimischen Gewässern und mit der Ansertigung von Karten betraut, wurde er 1874—1878 Borsitzender der Torpedo-Prüfungs-Commission. In den Iahren 1879 und 1880 war er während des Krieges zwischen Peru und Chile als Commandant des Panzerschiffes "Hande" in Südamerika stationirt. In die Heimath zurückgehehrt, murde er 1881 zum Copitan 2. S. besördert und der wurde er 1881 jum Capitan z. S. beförbert und ber Abmiralität zur Beschäftigung überwiesen. 1883 be-sehligte er bas Panzerschiff "Deutschland", wurde dann Bräses der Schisse Brüfungs-Commission und 1886 Commandant des Banzerschiffes "Oldenburg". Im Iahre 1887 führte er das Kreuzergeschwader nach Australien, China und Japan und Bangibar, von wo er im Herbst 1888 nach Berlin zurückkehrte, um unter Ernennung zum Contreadmiral die Leitung des Reichs-Marineamts zu übernehmen.

Wie bekannt, mußte Heusner wegen eines Herzleidens den Posten des Staatssecretars aufgeben und vorläufig in den Ruheftand treten.

Am 4. Märs: 6-A.6.45, U.5.40. Danzig, 3. März. M.-A. 2.41, E. A.6.45, U.5.40. Danzig, 3. März. Metterausfichten für Mittwoch, 4. Märg,

auf Grund der Berichte der deutschen Geemarte, und zwar für das nordöftliche Deutschland: Wärmer, Nieberschläge; nafhalt.

Für Donnerstag, 5. Marg: Erst wolkig mit Niederschlag, dann vielfach heiter. Früh und spät Frost.

Für Freitag, 6. Marg: Nebel, frostig; vielfach heiter. Für Connabend, 7. Märg:

Erft heiter, Nebel, dann bedecht: Mittags milbe, früh und spät frostig.

\* [Uebungen ber Referven.] Im Jahre 1891 werden zu den liebungen der Reserve und Candwehr im ganzen bei der Cavallerie 5280, bei der Feldartillerie 7536, bei der Jufartillerie 3800, bei den Pionieren 2300, bei der Eisenbahn-Brigade 600, bei der Luftschifferabtheilung 20, bei dem Train 5320 Mann eingezogen; ju den Uebungen der Ersatzreservisten und zwar zur ersten (zehnwöchigen) Uebung werden eingezogen von der Insanterie in Compagnien zu etwa 100 Mann 9610, von den Jägern 300, von der Fusiariilerie 1150, von den Pionieren 630, vom Train 810 Mann. Zu einer zweiten (sechswöchigen) bezw. britten (vierwöchigen) Uebung find - abgesehen vom Train — alle diejenigen Ersatz-Reservisten heranzuziehen, welche im Borjahr die erste bezw. zweite lebung abgeleistet haben. Auch können aus früheren Jahren zur Deckung etwaigen Ausfalles Erfatz-Reservisten ju einer zweiten bezw. dritten lebung herangezogen werden.

\* Bon der Beichsel.] Nachdem die Eis-versetzung oberhalb Mewe beseitigt worden ist und das losgebrochene Eis wieder freien Abzug hat, find die Eisbrecher weiter ftromaufwärts gedrungen und arbeiten gegenwärtig in der Nähe

von Neuenburg.

\* [Personalien.] Der Gerichtsassessische Derschke in Danzig ist zur Rechtsanwaltschaft bei dem Amtsgerichte in Br. Stargard zugelassen; der Postassischen Greffin ift von Danzig nach Gottersfeld, Brang von Danzig nach Oliva, Treichel von Gelens nach Dirichau, Repp von Graudens nach Garnfee verfett. Die Regierungs-Affefforen Jordan in Coslin und Dr. Lewalb Bumbinnen find ju Regierungsrathen ernannt morden.

\* [Atpen-Berein.] In der gestrigen Sitzung der hiesigen Section des deutschen und österreichischen Alpenvereins hielt Hr. Dr. Dehlschläger einen durch jahlreiche Detailschilderungen gewürzten, interessanten Bortrag über seine im Iahre 1884 unternommene Reise nach dem Nordeap. Geschäftliche Mitheilungen, Borlegung verschiedener eingegangener Sections-Jahresberichte füllten ben Reft bes Abends aus. Mitgetheilt murbe, baf am naahlen Sigungsabend Herr Affeffor Bifchoff einen Bortrag über eine Wanderung in ben Dolomiten halten werbe.

\* [Unfail.] Am Sonnabend Abend 9½ Uhr, nach Ankunst des Zuges aus Neusahrwasser, verunglückte der erste Maschinist Preishorn vom Dampser "Julia" beim Berlassen des Hoherbanhoses dadurch, daß er siel und sich das linke Bein brach. \* [Schwurgerick.] Megen Körperverletung mit

\* [Comurgericht.] Wegen Körperverletzung mit nachfolgendem Tode hatte sich heute der Schuhmacher-meister Wilhelm Hiller von hier vor den Geschworenen ju verantworten. Am 26. Oktober v. I. gegen 10 Uhr Abends stürzte in dem Hause Schüsseldamm 31 die un-verehelichte Anna Manuth eine steile Treppe hinad und erlitt derartige Verletzungen, daß sie drei Tage später ftarb. Auf den Angeklagten, welcher bei ber Mutter ber Manuth wohnte und mit ihr in einem näheren Berhältniß gestanden haben soll, lenkte sich der Ver-dacht, er habe die Manuth die Treppe hinuntergestoßen, und es war gegen ihn Anklage wegen Mishandlung mit nachsolgendem Tode erhoben worden, in welcher heute verhandelt wurde. Hiller bestritt seine Schuld und behauptete, die Manuth, die eine dem Trunke ergebene Berson gewesen, sei in der Betrunkenheit die nicht beleuchtete, sehr dunkle Treppe hinabgestürzt. (Die Berhandlung dauerte bei Schluß des Blattes noch fort.)

Außer ben bereits von uns mitgetheilten kommen in ber gegenwärtigen Schwurgerichtsperiode noch folgende umfangreichere Anklagesachen zur Berhandlung: Am 10. und 11. März gegen die Einwohnerfrau Mathilde Riebandt aus Abbau Schönwald wegen Meineides und am 12. und 13. März gegen ben Kellner Johannes Franz Brillowski, den Materialwaarenhändler Thomas Josef Brillowski und beffen Chefrau henriette aus

Langsuhr wegen vorsätzlicher Brandstiftung.
[Polizeibericht vom 3. März.] Verhastet: 19 Personen, darunter 1 Dirne wegen Sachbeschädigung, 13 Obdachlose, 2 Bettler, 1 Betrunkener. — Gestohlen: 1 Sparkaffenbuch über 775 Mk., 1 brauner Winter-Neberzieher, 1 schwarzes Cachemir-Iaquet, 1 schwarze Kammgarnhose, 1 Paar Gamaschen, 2 Weckuhren, 1 Oberbett mit grauer Einschüttung. — Gesunden: 1 Portemonnaie mit Inhalt, abzuholen von der Polizei-

L. Carthaus, 2. März. Zwei unserer Aerzte, Dr. Bruske und Dr. Niklas, sind jeht auch mit Koch-scher Lymphe versehen und es können tuberkulöse Kranke mit dieser Lymphe nunmehr auch hier behandelt werden. Es ist dies sür unseren Ort sehr

in ber hurzen Beit feines hiesigen Aufenthaltes burch fein leutseliges Wefen viele Freunde erworben. - Dit bem 1. d. M. scheibet aus unferem Areife ferner ein in seiner Gemeinde beliebter und hochgeachteter Mann; es ist dies ber nach Rahmel versetze Pfarrer Ankermann aus Sierakowis. Herr A. war in Sierakowish ber erste bort dauernd amtirende evang. Pfarrer. \* Der Hauptmann Erich v. Drigalski vom 3. ostpr. Grenadier-Regiment Ar. 4, der Rittmeister a. D. Burg-

graf Rubolf zu Dohna zu Carwinden (Kr. Pr. Holland) und der Rittmeister im Oragoner-Regiment Ar 1. von Betersborff sind zu Ehrenrittern des Iohanniter-Ordens ernannt worden.

(Fortsetzung in ber Beilage.)

Vermischte Nachrichten.

\* [Der Prinz von Orleans] besindet sich — wi Biener Blätter melden — gegenwärtig in Wien. In seiner Gesellschaft besindet sich seine Freundin, die Sängerin Frau Melda. Letztere wird als eine stattliche Erscheinung von orientalischem Appus geschildert. Ihre Heimath ist Meldourne in Australien. Das intereffante Paar, bas auf der Reife von Rufland jest Wien berührte, besuchte vorgestern bort bas Sofopern-

theater, wo es den Gegenstand des lebhastesten Interesses all jener bildete, von denen es erhannt wurde.

Braunschweig, 2. März. Im hiesigen ärztlichen Berein hielt Dr. Richard Schulz, Borsteher der medicinischen Abtheilung des hiesigen herzoglichen Arankenhauses, einen Vortrag über die Behandlung Aranker mit Aoch'scher Lymphe im herzog-lichen Arankenhause. Nachdem er die einzelnen Beobachtungen und Ersahrungen bei 58 Patienten geschildert, kam Schulz zu dem Ergebnift, daß er die Angaben Professor Rochs vom 13. November v. 3., nach welchen "bie Fälle beginnenber Schwindsucht höchstgradig gebessert event. geheilt, porgeschrittenere Falle auch noch gebessert werden

können", voll und ganz bestätigt gesunden hat. Gleiwitz. 2. März. Der hiesige Großindustrielle Commerzienrath Segenscheidt ist heute Nacht im Alter von 68 Iahren gestorben.

\* In Wien murbe jungft ein Sohn bes rumanifchen Gefandten Bacarescu aus dem Galon ber Pringeffin Reuft gewiesen. Als Grund für diefe Burüchweisung wird angegeben, der junge Mann habe von einer Schauspielerin, mit der er ein Berhältniß unterhielt, in einer Geldverlegenheit einen Schmuck erhalten, denfelben verpfändet und nicht wieder ausgelöft.

Schiffs-Nachrichten.

Ropenhagen, 28. Febr. Ein beutscher Dampfer ift geftern Abend bei Sornbaek an Brund gerathen. Der Bergungsbampfer "Deresund" ist von Selfingor gur Silfeleistung abgegangen. — Der auf Galtholm gestranbete Schooner "Möwe", mit Heringen nach Danzig bestimmt, ist wieder abgekommen und hier eingeschleppt worben.

Newpork, 2. März. (Tel.) Der hamburger Post-bampser "Rhätia" ist, von hamburg kommend, heute Morgen hier eingetroffen.

#### Telegramme der Danziger Zeitung.

Bertin, 3. Märg. (Privat-Telegramm.) Rach ber "Rölnischen Zeitung" betrachtet bie Reichsregierung ben frangöfifchen 3mifchenfall als burch die Pasimastregel erledigt, wofern heine neuen 3mifchenfälle eintreten. Es liege (mas nur Bekanntes bestätigt. D. R.) junächst nicht in ihrer Absicht, weitere Mafregeln zu ergreifen. Auch wird der frangösischen Regierung weder eine notis, noch eine anderweitige den Vorfall betreffende Mittheilung jugehen.

- Dem "Berl. Tagebl." wird aus Zanzibar gemeldet: Der Reichscommiffar Wifmann grunbete am 15. Februar am Rilimandicharo eine befestigte Station und lieft barin herrn v. Witleben mit 30 Goldaten juruck. Er hat die rauberifchen Maffais empfindlich gezüchtigt und eine erfolgreiche Straferpedition gegen den Stamm von Groß Aruscha unternommen.

- Der Berliner "Borwärts" melbet: Der internationale Arbeiter-Congreft, der in Bruffel am dritten Conntag des August beginnt, werde eine Woche dauern und folle allen Arbeiter-Organisationen und allen socialistischen Parteien ohne Ausnahme offen stehen.

Berlin, 3. März. (Privattelegramm.) Bei der heute begonnenen Jiehung der 1. Klasse 184. preuß. Lotterie fielen in der Dormittagsziehung: 1 Gewinn zu 3000 Mk. auf Nr. 122 021.

Gewinn ju 1500 Mk. auf Nr. 111 361.

Gewinn ju 500 Mk. auf Nr. 29 621. 2 Gewinne ju 300 Mk. auf Mr. 11 527 21 972.

Börsen-Depeschen der Danziger Zeitung.

Berlin, 3. März. Meizen, gelb April-Mai Mai-Juni Roggen April-Mai Mai-Juni Rüböl April-Mai Gept.-Okt. Spiritus April-Mai Juni-Juli 4% Reichs-A. 3½% do. do.
bo.
Confols
4/2% bo.
bo. Bfandbr. 

Danziger Börse.

Danziger Börse.

Amtliche Notirungen am 3. März.

Beizen loco sest, per Ionne von 1000 kitogr.
feinglassigu.weik 126—1364k 159—203MBr.
hochbunt 126—1344k 156—203MBr.
hellbunt 126—1344k 156—200MBr.
lount 126—1344k 156—200MBr.
lount 126—1344k 148—200MBr.
ordinar 120—1300k140—190MBr.
ordinar 120—1300k140—190MBr.
roth 126—1344k 148—200MBr.
roth 126—1344k 148—200MBr.
roth 126—1344k 148—200MBr.
lound freien Berhehr 1284k 194 M
Auf Cieferung 1264k bunt per April-Mai transit 151 M bez., per Mai-Juni transit 151 M Br.,
150½ M Gb., per Juni-Juli transit 152 M Br.
und Gb., per Juli-August transit 152 M Br.,
150½ M Gb., per Geptbr.-Oktober transit 147 M Br.,
146 M Gb.
Roggen loco inlänbischer höher, transit ohne Kandel,
per Zonne von 1000 kgr.
grobkörnig per 1204k int. 164—165 M
Regulirungspreis 1204k lieferbar inlänbisch 164 M,
unterpotn. 120 M, transit 118 M
Auf Cieferung per April - Mai inlänbisch 166 M
Br., 165 M Gb., transit 120 M bez., per MaiJuni inländ. 165 M Br., 164 M Gb., transit
120 M Br., 119½ M Gb., per Geptbr.-Oktober

inänd. 148½ M Br. und Ed., transit 113 M Br., 112½ M Sd.
Gerste per Tonne von 1000 Agr. kleine 108K 133
M bezahlt. Erbsen per Tonne von 1000 Kilogr. weiße Roch- transit

Bicken per Tonne von 1000 Kilogr. ruff. 86—94 M. bezahlt.

bezahlt.
Raps per Tonne von 1000 Kilogr. ruff. Winter220 M bez.
Rieefaat per 100 Kilogr. roth 68—80 M bez.
Spiritus per 10000 % Liter contingentirt loco 66½ M
Gb., hurze Lieferung 66½ M Gb., per März-Mai 66½
M Gb., nicht contingentirt loco 47 M Gb., hurze
Lieferung 47 M Gb., per März-Mai 47 M Gb.
Rohzucker. Rendement 880 Transitpreis franco Neufahrwasser 13,40 M Gb. incl. per 50 Kgr. incl. Sach.
Borsteher-Amt der Kausmannschaft.

Tantiger 13,40 M &d. incl. per 50 kgr. incl. Gack.

Borfteher-Amt der Kaufmannschaft.

Danzig, 3. März.

Getreidebörse. (5. v. Morstein.) Wetter: Gchön. —

Mind: GW.

Meeten. Inländischer unverändert fest, Transit gestragt und theilweise theurer. Bezahlt ist inländischer weiß 1234k 195 M, 1244k 196 M, 1284k und 1304k 200 M. Gommer- 1264k 195 M, besetzt 1304k 195 M, 1344k 196 M, sir polnischen zum Transit dunt besetzt 1254k 145 M, autdunt 124/54k und 1254k 149 M, 124/54k 150 M, glasig etwas besetzt 121/24k 145 M, 124/54k 150 M, glasig etwas besetzt 121/24k 145 M, 124/54k 150 M, glasig etwas besetzt 121/24k 145 M, meiz 1264k 158 M, sein weiß 1304k 165 M, für rust, zum Transit fein hochdunt glasig 1314k 165 M, für rust, zum Transit fein hochdunt glasig 1314k 165 M, für rust, zum Transit fein hochdunt glasig 1314k 165 M, für rust, zum Transit fein hochdunt glasig 1314k 165 M, susig 1264k 158 M, sein weiß 1304k 165 M, für rust, zum Transit 152 M Br., 161/4k 131 M per Tonne.

Termine: April-Mai transit 151 M bez., Mai-Juni transit 151 M Br., 150½ M Gd., Juni-Just transit 152 M Br., 151½ M Gd., Gentember-Oktober transit 147 M Br., 151½ M Gd., Gentember-Oktober transit 147 M Br., 151½ M Gd., Gentember 123/44k 165 M, 121¼ 164 M.

Roggen. Inländischer seit, Transit ohne Hande. Bezahlt ist inländischer 123/44k 165 M, 121¼ 164 M.

Alles per 1204k per Tonne. Termine: April-Mai inländischer 166 M Br., 165 M Gd., transit 120 M Br., 119½ M Gb., Geptbr-Oktober, inländ. 148½ M Br., 119½ M Gb., Geptbr-Oktober, inländ. 148½ M Br., 119½ M Gb., Geptbr-Oktober, inländ. 148½ M Br., 119½ M Gb., Transit 120 M, transit 130 M Br., 119½ M Gb., rensit 120 M, transit 131 M Br., 112½ M Gb., rensit 120 M, transit 131 M Br., 112½ M Gb., Regulirungspreis inländischer 164 M, unterpolnischer 120 M, transit 138 M Gerte 164 M, unterpolnischer 120 M, transit 138 M Gerte 164 M, unterpolnischer 120 M, transit 138 M Gerte 164 M, unterpolnischer 120 M, transit 138 M Gerte 164 M Gb., hurze Cieferung 66½ M Gb., per Märzendischer 14509, Roggen 2452, Gerte 1

Mat 47 M Cb.
Getreibe – Beftände am 28. Februar: Weisen 14509, Roggen 2452, Gerite 1841, Hafer 230, Erbsen 1485, Mais 80, Wicken 554, Bohnen 461, Dotter 69, Kübsen excl. Danziger Delmühle 1206, Leinsaat 135 Tonnen.

#### Rartoffel- und Beigen-Gtarke.

Rartoffel- und Weizen-Stärke.

Berlin, 2. März. (Wochen-Bericht für Stärke und Stärkefabrikate von Max Sabersky, unter Zuziehung der hiefigen Stärkehändler teftgestellt.) 1. Qual. Kartoffelsiärke 1065 (M. 2. Qual. Kartoffelstärke und Mehl 22,50—23,00 M., feuchte Kartoffelstärke und Mehl 22,50—23,00 M., feuchte Kartoffelstärke und Wehl 22,50—23,00 M., Capillair-Gynup 29,50—30,00 M., kartoffelsucker-Capillair 29,50 bis 29 M., Eavillair-Gynup 29,50—30,00 M., kartoffelsucker-Capillair 29,50 bis 30,50 M., d., gelber 28,50—29,00 M., Rum-Couleur 36—37 M., Dertrin geld und weiß 1. Qual. 33,00—34,00 M., d., bo. secunda 27,00 dis 28,50 M., Weisenstärke (kleinst.) 43—44 M., do. (großstück.) 45,50—46,50 M., Sallesche u. Schlesitärke 30—31 M., Keisitärke (Strahlen) 45,50—47,00 M., do. (Gtücken) 44,00—45,00 M. Alles per 100 Kilo ab Bahn bei Partien von mindestens 10 000 Kilogramm.

#### Meteorologische Depesche vom 3. März. Morgens 8 Uhr. (Telegraphische Depeiche der "Dang. 3tg.".)

|                                                                 | CHARLES AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE |                                                             |                                                                                                |                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Stationen.                                                      | Bar.<br>Mu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 ind.                                                     | Wetter.                                                                                        | Zem. Cetf.                            |
| Mullaghmore Aberbeer                                            | 767<br>757<br>740<br>752<br>742<br>733<br>743<br>750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mam 8<br>mo 6<br>mem 3<br>mem 2<br>mem 1<br>eem 1           | wolkig<br>halb beb.<br>Echnee<br>wolkenlos<br>bedeckt<br>wolkenlos<br>wolkig<br>bedeckt        | 7<br>-3<br>-2<br>-1<br>-1<br>-3<br>-1 |
| Cork, Queenstown Cherbourg                                      | 775<br>771<br>761<br>755<br>758<br>755<br>755<br>755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | man 4<br>m 5<br>m 3<br>m 4<br>mgm 3<br>mgm 4<br>mgm 3       | heiter<br>heiter<br>wolkentos<br>wolkig<br>heiter<br>wolkig<br>bebeckt<br>bedeckt              | 67412432                              |
| Paris. Dünster Karlsruhe Wiesbaden Windhen Chemnith Berlin Wien | 769<br>761<br>763<br>762<br>763<br>760<br>758<br>765<br>760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mnm 3<br>m 2<br>cm 5<br>nm 3<br>cm 4<br>cm 1<br>m 4<br>cm 1 | wolkenlos<br>heiter<br>bedeckt<br>bedeckt<br>Regen<br>bebeckt<br>bedeckt<br>bedeckt<br>bedeckt | 549756715                             |
| Ile d'Alg<br>Rissa<br>Trieft                                    | 763<br>763<br>763                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NAM 4<br>SW 2<br>Itill —                                    | wolkig<br>wolkig<br>bedeckt<br>ifer Jug, 2                                                     | 8 7                                   |

3 = schwach, 4 = mäßig, 5 = frisch, 6 = stark, 7 = steif, 8 = stürmisch, 9 = Gturm, 10 = starker Gturm 11 = hestiger Gturm, 12 = Orkan. Ueberficht ber Witterung.

Uebersicht der Witterung.

Das barometrische Maximum im Südwesten hat sich nordwärts nach den britischen Insein ausgebreitet und ruft in Wechselwirkung mit einer Depression im hohen Norden starke, stellenweise stürmische nordwestliche Winde auf den britischen Inseln hervor, unter deren Einfluß die Zemperatur daselbit, sowie im Nordseegebiete heradgegangen ist. Diese Abkühlung dürfte sich demnächst weiter auch über Deutschland ausbreiten. Bei mäßiger südlicher und westlicher Lufiströmung ist das Wetter in Deutschland mild und vorwiegend trübe, vielsach ist etwas Recen gesallen. Regen gefallen.

Deutiche Geewarte.

#### Meteorologifche Beobachtungen.

| März. | Gtbe. | Barom<br>Stand<br>mm | Thermom.<br>Celfius. | Wind und Wetter.          |
|-------|-------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 233   | 4     | 752,5                | + 7,2                | W. leicht, bedeckt.       |
|       | 8     | 754 1                | + 4,8                | W. mäßig, stark bewölkt.  |
|       | 12    | 753,8                | + 6,5                | WGW.mäßig, stark bewölkt. |

Derantwortliche Redacteure: für den politischen Theil und ver-mischte Nachrichten: Dr. B. Herrmann, — das Teuilleton und Literarische; Höckner, — den lokalen und provinziellen, Handels-, Warine-Theil und den übrigen redactionellen Inhalt: A. Klein, — sür den Inseraten-theil: Otto Kasemann, sämmtlich in Danzig.

Beste Bezugsquelle für Burkin und Kammgarn reinwoll. u. nadeisertig ca. 140 Etm. br. a 1,95 Mk. p. Mtr. bis 8,75 verienden jedes beliedige Quantum portosrei direct an Jedermann Burkin-Iabrik-Depot Dettinger u. Co., Frankfurta. M. Muster-Auswahl umgehend franco.

Rur 5 Pfennige täglich kostet die Anwendung der vonden hervorragendsten Professorenund Aersten Europas empsohlenen Apotheker Richard Brandt's Schweizerpillen, so daß dieselben allen anderen Mitteln, wie Bitterwässer, Magentropsen, Mixturen, Richusöl tc. tc., entschieden vorzuziehen sind; dabei ist aber auch die angenehme, sichere, dabei absolut unschädliche Wirkung der echten Apotheker Richard Brandt's Schweizerpillen unerreicht! Die auf jeder Schachtel auch quantitativ angegebenen Bestandtheile sind: Silge, Moschusgarbe, Aloe, Absnuth, Bitterklee, Gentian.

Rothe Bordeaurweine, direct bezogen, a Flaiche 1,50 und 2 M bei A. Kurowski, Breitgasse 89, Beters-hagen 8.

Seute 1/21 Uhr Mittags wurde uns unfer lieber Ernst

im Alter von 9 Tagen burch ben Lob enfrissen. Parschau, ben 2. März 1891. R. Goenke und Frau.

Bekannimachung. Behufs Berklarung ber Gee-unfälle, welche das Schiff Li-vonia, Capitan Raethe, auf der Reise von Lysekil nach Danzig erlitten hat, haben wir einen Termin auf den 4. März 1891,

Bormittags 10½ Uhr, in unserem Geschäftslohale, Lan-genmarkt 43, anberaumt. (4185 Dangig, ben 2. Märg 1891. Rönigl. Amtsgericht X.

Danziger Hypotheken-Plandbriefe.

Gegen die Amortisations. Berloosung zur Rüchzah-lung à 100 %, welche Mitte März fattfindet, übernehmen wir die Ver-sicherung. (4179

Meyer & Gelhorn, Bank- u. Wechfel-Geschäft, Langenmarkt 40.

Roofe der Eösliner Rothen Areug-Cotterie a M 1, Coofe der Stettiner Pferde-Lotterie a M 1, Coofe der Königsberger Pferde-Lotterie a M 1 bei Th. Bertling, Gerbergasse Nr. 2.

Ich empfehle schönes Maftgeflügel, befonbers

Junge fette Ganfe, Enten, Buten, Rapaunen, Chalonshühner, Bruffeler und Böhmische Poularden,

Rücken und Tauben in tadelfreier Beschaffenheit ju wirklich billigen Preisen.

4 Langgasse 4.

ben erhielt ich Canblee-Breffen, Un nur 30 &, Hechte, 35 & p. U. Barfe, selten schöne, U. 35 &, bei Mehrabnahme 30 & per U. Cachmann, Tobiasgaffe Nr. 25. (4182

Butter. Feinste Centrisugentaselbutter tägl. v. 9 Uhr früh frisch, sowie Molhereibutter von süher Sahne und vorzüglich sette Kochbutter empsiehlt billigst (4174 M. Wenzel,

Rr. 38 Breitgaffe Rr. 38.

Soudjong = Thee feinste Qualität, empfiehlt Hans Opity,

Drogerie, Gr. Krämergasse 6. (4178

Gtrohhüte werden nach ben neuesten Formen modernisirt, vor-züglich gewaschen und ge-färbt. (4144

Federn gemaschen und gefärbt. Es bittet um rechtzeitige Gin-

lieferung Jenny Neumann, Gr. Berbergaffe 12.

Hodzeitsgeschenke Bollwebergasse 9.

Bariser u. Zet-Schmuck bei Jacob A. Loewinsohn, Wollwebergasse 9.

Photogr.=Rahmen Facob &. Coeminfohn, Wollmebergasse 9.

Edt dinesischer Thee Jacob & Coewinsohn, Wollwebergasse 9.

Bitte zu beachten! Liebhaber für echt Englische Stoffe mache hierdurch ergebenst barauf aufmerksam, daß mein Lager ieht eine sehr große Auswahl hierin bietet. Diese Stoffe zeichnen sich durch vorzügliche Halbarkeit, schone Farben und Dessins vortheilhaft aus. Ueberziehre, Anzüge und Beinkleider liefere hiervon in bester Ausführung zu billigen Preisen.

### Willdorff,

Langenmarkt 30. (4177 2Berkeine Babeeinrichtunghat 2. Benl, Berlin W.41. Preisct. gr. Rrankheitshalber beabsichtige ich mein seit 18 Jahren betriebenes Fuhrgeschäft zu verhausen. Wohnung und Gtallungen sind mitzuübernehmen.

Z. Giesebrecht, Wittwe, Leg-An.

## Annt-Austenng in Stadtumenm

Danzig, Fleischergasse 26, bis 8. Mär; 1891 täglich von 10 (Conntags von 11) bis 3899) 4 Uhr. Eintrittsgeld 50 Pfg. Der Vorstand des Kunstvereins.

In meinem

Total-Ausverkauf

werben die noch vorhandenen Möbel bis jum 10. März ju jedem Preise verhauft, da von diesem Tage an die Restbestände zur

Auction

gestellt werden. S. Eifert, Möbelmagazin, Langgaffe 24, I. Etage.

Unfer großer Gardinen-Ausverkauf

Beiße und creme Gardinen, Tischbecken, Portièren

Preisen. Domnick & Schäfer.

63. Langgaffe 63.

zu bedeutend zurückgesetzten

Brodbankengaffe Nr. 42.

Don

liefert die Rüche vorzugsweise: Manonnaise von Hummern,

Lachs,

Bander, Beflügel,

italienischen Galat, ruffischen Galat, Herings-Galat,

Hors d'oeuvres in großer Auswahl, Cabarets, schwedische Brodmen, Geflügel aller Art, Wildbraten aller Art,

Wildschweinskopf mit Cumberland-Gauce, Roaftbeef mit Remouladen-Sauce,

Hummer en bellevue, Bänseleber- und Wildpasteten in Aspic, Timbales von Gänseleber in Madeira, Timbales von Geflügel, Aal und Lachs, Timbales von Auftern, Lachs mit Hummer-Gauce, Bein- und Champagner-Gelée,

diverse kalte Braten.

Um mit ben ältern Beftanben meines großen

Gduhwaaren-Lagers ganglich ju räumen, stelle ich diefelben gu fehr billigen Preifen zum Ausverkauf. Es bietet fich die Belegenheit jum vortheilhafteften Gin-

Schuhwaaren jeder Art für herren, Damen und Rinder. Bestellungen werden unter persönlicher Leitung zur vollsten Zufriedenheit ausgeführt. Für tadellosen Sitz und größte Haltbarkeit übernehme Garantie.

Reparatur-Werkstatt im Hause. 3openg. 20, Fr. Kaiser, 3openg. 20,

Broßer Gelegenheitskauf.

Woll-, Saar-Filg- u. Geidenhüte, in nur neuen Formen, bin ich in ber Lage, so lange der Vorrath reicht, dieselben 25 % billiger als jede Concurrens

abzugeben. Wiener Haar - Filz - Hüte (Fabrikat W. Pleft) pro Ctück nur 9 M. Mühen für Herren, Anaben u. Kinder

Die Preise sind streng fest und jeder Gegenstand mit dem Verkaufspreis vermerkt.

S. Deutschland, Langgaffer Thor.

(4148

## JOSEF HIRSCHFEI

Holz- und Rohlenmarkt-Ecke Nr. 1,

den Empfang sämmtlicher Reuheiten für die Frühjahrs= und Sommer-Saison

Herren- und Anaben-Garderoben nach Maaß werden unter Leitung meines sehr bewährten Juschneiders unter Garantie für vorzügliches Bassen in modernen, eleganten Jasons zu auhergewöhnlich billigen Breisen ausgeführt und umfaht das Giofflager in neuen Stoffen einfachsten bis elegantesten Genres für

Paletots, Anzüge und Beinkleider die größte Auswahl.

Fertige Gerren- und Anaben-Garderoben balte in allen möglichen Formen und Größen um Cager und empfehle dieselben ju zeitgemäß niedrigen Breifen. Lager in Schlafröchen, seidenen Weiten, Acgenschirmen, Unterhleibern, Shlipfen, Cravatten, Hosenträgern etc. IS Bitte genau auf meine Firma zu achten. IS

1—2 Pferdestände u verm. im Stall Frauengaffe 16.

Zinglershöhe. Mittwoch, ben 4. Märg: Künstler-Concert. Anfang 31/2 Uhr, Ende 81/2 Uhr. Entree 10 Pf. (4130

Tattersall.

Abonnements = Concert. Mittwoch, den 4. Märg cr., von 6-10 Uhr Abends.

Friedrich - Wilhelm Mittwoch, ben 4. Märs 1891:

Fünfzehnter Gesellichafts=Abend

von der Kapelle des Gren.-Regts. König Friedrich I. unter Leitung des Königlichen Musikdirigenten

des Königlichen Musikdirigenten Herrn C. Theil.

(U. A.: Duverture zu Göthes Hermann und Dorothea von Schumann, 2 Polnische Tänze von R. Scharwenka, Duett und Finale des 4. Actes aus der Op. Die Hugenotten von Meyerbeer, Reverie von Bieurtemps 2c.)

Anfang 7½ Uhr.
Raffenöffnung 6½ Uhr.
Entree 30 &. Logen 75 &.
Dampsheizung. Borzügliche
Bentilation. Elektrische Be-

C. Bodenburg.

Apollo-Gaal. Montag, ben 16. März cr., Abends 71/2 Uhr:

Einziges Concert. Paul Bulfi,

Rammerfänger, unter Mitwirkung des Clavier-Birtuosen

Frih Masbach. Der Concertslügel von E. Bechein ist aus bem Magazin von Wenkopf.

Billets nummerirt a 4 und 3 M, Stehvlätze a 2 M, für Schüler a 1.50 M bei Conftantin Ziemssen, Musikalien- u. Piano-forte-Handlung.

Wilhelm=Theater. Heute und folgende Tage: Große

Künftler - Borftellung. Auftreten sammtlicher neu engagirter Specialitäten. Um 9 Uhr:

Auftreten ber preisgehrönten englischen Gängerin, Trommel-Birtuosin und Tänzerin

Miss Pedlen. Um 91/2 Uhr: Der Lavinensturz, ausgeführt von Mr. Hugoston.

Um 93/4 Uhr: Ohne Concurrent.

Mr. Craffé,

Driginal-Instrumental-Vogetstimmen-Imitator.
Der Vorverkauf besindet sich
bei Herrn Georg Möller,
Brobbänkengasse 48.
Rassenössnung Wochentags 7
Uhr. Ansang 7½ Uhr.
Kassenössnung Gonntags 6 Uhr,
Ansang 7 Uhr.

Anfang 7 Uhr.

Gtadt-Theater

Mitiwod: Außer Abonnement.
Leties Galtspiel und AbschiedsVertiellung des königl. preuße.
Horstellung des königl. preuße.
Horstellung des königl. preuße.
Horstellung des königl. preuße.
Horstellung des königl. preuße.
Glavigo. Hierauf: Frauenemancipation. Jum Ghluß:
Ein Anopf.

Bonnerstag: Außer Abonnement.
Bei erhöhten Breisen. Erlies
Castspiel von Gignora Franceschina Brevossil. La Traviata.
Freitag: Bei ermäßigt. Breisen.
Der arme Ionathan.
Gonnabend: Außer Abonnement.
Bei erhöhten Breisen. Iweites
und letites Galispiel von Gignora Franceschina Brevosti.
Lucia von Lammermoor.

Gierdurch warne ich einen Jeden

Sierdurch warne ich einen Jeden ber Mannschaftmeines Schiffes "Commerzienrath Böckel", etwas zu borgen, daich für keine Schulden

5. Lehnert, Führer des Commerzienrath Böckel".

Danksagung.

Abends 9 Uhr:
Hôtel "Deutsches Haus"
Gitzung.

4150) Der Borstand.

Sente Rindersted.
A. Thimm, 1. Damm 18.

Café Ludwig, halbe Allee.

Abends 9 Uhr:

Bankjagung.

Bürdieherzliche Theilindeneu. so überaus reichen Kransspenden bet der Beerdigung unserer geliebten Gifriede, sprechen wir allen lieben Werwandten, Freunden und Bekannten, sowie dem Krn. Prediger Kreunden und Bekannten, sowie dem Krn. Prediger Kreunden und Brabe, unseren innigsten Dank aus.

Danzig, den 3. März 1891.

Ernst Klose und Frau.

Druck und Berlag von A. W. Kafemann in Danzig. Hierzu eine Beilage.

Paletot- und Anzug-Gtoffen, auf der Messe persönlich eingehauft, habe empfangen und empfehle dieselben zu

Gommer-Paletots, Rammgarn- und Gommer-Anzügen

Prachtvolle Neuheiten

Den Eingang fämmtlicher Reuheiten

Frühjahr- und Sommerstoffen

beehrt sich ergebenst anzuzeigen

Herren-Garderoben-Geschäft,

1. Etage, Eingang Mathkauschegasse.

45, Langgasse 45,

nach Maaf unter Garantie für

vorzüglichen Git und correcte Ausführung. Auch halte in großer Auswahl

fertige Gommer-Ueberzieher und Anzüge ju auffallend billigen Breifen vorräthig. Rohlenmartt 10. M. Berendt, dem Stadttheater.

Tilsiter Fettkäse.

Einen großen Bosten echten, gang vorzüglichen Tilstter Fetthäse, beste Gommergraswaare, empsiehlt per Pfund 70 Pfennig

M. Wenzel, 38 Breitgasse 38.

NB. Schweizer, sowie andere Gorten Käse in besten Qualitäten giebt wie behannt zum billigsten Preise ab.

Rieler Bücklinge Stilch 5 &, fo-wie 3 Gtück 10 & empfiehlt M. Jungermann. Melsergaffe 10. Gin 70 Centimtr. groher Sund, feine Raffe, sehr wachsam und ein Zeckel, billig nach außerhalb gu verkaufen Röpergasse 22b.

Feinste Dabersche Speise-Kartoffeln billigst Holzmarkt 2.

ersten Ranges, in bevorzugtester Cage, mit großem seiten Reiseverkehr preiswerth zu verhaufen ev. zu verpachten. Jur Uebernahme gehören 25—30000 M.
Offerten sub E. 2827 besörbert bie Annoncen-Expedition von Kaasenstein u. Bogler, K.-C., Königsberg in Br. (4097

Sönigsberg in Br. (4097

2 Mafful Bollhauftt,
Schmiede und Stall, in großem
Dorfe, an Chaussee und Bahn
günstig gelegen, sind zusammen
auch getrennt mit Garten, einigen
Morgen Wiesen und Torfmoor
billig zu verkaufen.
Räufer belieben Abresse unter
Tr. 4116 in der Expedition dies.
Zeitung abzugeben.

Eine hochelegante 6 jährige Litthauer Fuchsstute, 5 3oll, Reit- und Wagenpferd, ift ju verkaufen Langgarten Nr. 51 parterre.

Geld

gine anst. Dame, 30 Jahre alt, it ev., mit f. Küche, sowie mit allen prakt. Hand- und Hausarb. vertr., sucht Engag. als Haushält. Repräsentantin ober Wirthschaftsfräulein.

Auf Gehalt w. weniger gesehen wie auf gute Behandlung.
Offerten unter Nr. 4115 in der Exped. dieser Zeitung erbeten.

Jum 1. April wird ein evans.
einfaches, junges Mädchen vom
Lande, jur Griernung ber Landwirthschaft, bei freier Station ge-

billigst Holsmarkt 2.

Maler scille, Alinter unter 4154 in ber Expedition dieser Zeitung erbeten. Differten unter 4154 in ber Expedition dieser Zeitung erbeten. In meinem, in ber Iopengasse dieser Kahlbube.

Sotel

ersten Ranges, in bevorzugtester Lage, mit großem sesten Reiseverkehr preiswerth zu verkaufen ev. zu verpachten. Jur liebernahme gehören 25—3000 M.

gehören 25—3000 M.

wirthschaft, bei freier Etauton gestucht. Offerten unter 4154 in ber Expedition dieser In die des dieser in der dieser India der die

Das Geschäftstotal Langgasse 24, 1. Etage, wird zu jedem Preise

vermiethet.

1. Damm Mr. 7 sind 2 hocheleg. Wohn. von 6—7 Jimmern, Entree, Badestube, Mädchenstube, Speisekammer, Küche, Boden und Keller per 1. April zu vermiethen. Näheres baselbst oder Weidengasse 4d.

1. Damm Nr. 7 gegen gute Sicherheiten ist von einem Brivatmann zu haben. Briv.-Mohnung, b. Neuzeit gemäß ausgebaut, per 1. April zu verAbressen unter Nr. 4172 in der miethen. Käheres daselbst ober Expedition dieser Zeitung erb. Weidengasse 4d.

Gine ordentl. j. Frau mit guten Zeugn. b. um e. Reinmachsftelle Böttchergasse 12, 1 Treppe. Gewissenhafte Bension für eine Dame ob. Schülerin ist zu haben Frauengasse 23, 3. Et. Langgasse 37

ift bas bisher von herrn Max Loewenthal innegehabte Cabenlokal mit eiegantem Schaufenster nebst Hange-Etage u. divers. gr. Rebenräum, per 1. April 3. verm Rautischer Berein.

Reine Sitzung. Daus- u. Grundbefiger-Verein zu Danzig. Ordentliche General-Berjammlung

Donnerstag, den 5. März 1891, Kbends 8 Uhr, im Raiserhof. Lagesordnung: 1. Jahresbericht und Borlegung des neuen Etats. 2. Rechnungslegungund Decharge. 3. Wahl des Borstandes. (4156 Der Borstand.

Armen-Unterstükungs-Berein. Mittwoch, den 4. März cr., finden die Bezirks-Gitzungen statt. 1186) Der Borstand. Berein

ber deutschen Kaufleute, Ortsverein Danzig. Mittwoch, ben 4. März er., Abends 9 Uhr:

Hôtel "Deutsches Haus"

## Beilage zu Nr. 18781 der Danziger Zeitung.

Dienstag, 3. März 1891.

#### Abgeordnetenhaus.

46. Situng vom 2. Märs.

Die erste Berathung bes Gesethentmurfs, betr. bie Erweiterung, Bervollftanbigung und beffere Ausruftung bes Gtaatseifenbahnnetes wird fortgeseht beim Abschnitt IV: Bur Beschaffung von Betriebsmitteln für bie bereits bestehenden Eisenbahnen: 53 800 000 Dik.

Aba, Comieding (nat.-lib.): Wenn man ben gerabegu ju einer Calamitat geworbenen Wagenmangel unferer Bahnverwaltung betrachtet, wie er sich besonders in Rheinland und Weftfalen herausgestellt hat, kann es eigenilich haum zweifelhaft fein, moher bie Rohlentheurung frammt. Die Grunbe für ben Magenmangel find porzugsweise in ber ju ftarken Centralisation und in ber bureauhratischen Sandhabung ber Bermaltung ju fuchen, ben Gifenbahnbirectionen fehlt bie nöthige

Abg. v. Ziedemann-Bomft (freiconf.) bittet ben Minifter, ben Bau von Gifenbahnen terifarer Bebeutung in Ermägung ju nehmen. Die Erhlärung bes Abg. Schmieding icheine aus einer Art Ratenjammer hervorgegangen ju fein über bie frühere haltung ber Rationalliberalen bei ber Gifenbahnverstaatlichung. Die burch bas Staatsbahninftem bebingte Centralisation bes Berkehrs ermögliche viel leichter bie Beseitigung von Berkehrsstochungen als ein Privatbahnsnftem, bas zeige ein Vergleich Preugens mit Hollanb.

Minister v. Berlepfc mendet sich gegen ben Abg. Schmiebing, welcher einen Erlaß bes Minifters, ber fich gegen bie rheinifd-weftfälifden Rohlengechen gerichtet. angegriffen hatte. Wenn bie in dem Runbichreiben erhobenen Anschuldigungen sich als ungerechtsertigt erweisen, wird sich gewiß niemand mehr freuen als ich.

Minifter v. Manbach: Die Frage, ob ein Tertiarbahngesetz in Borbereitung fei, kann ich bejahen; vielleicht wird bas Gefet noch in diefer Geffion an bas Saus kommen. (3wischenruf: Um Gotteswillen, nein! Seiterkeit.) Die Rlagen über ben Wagenmangel finb im großen und gangen auf eine gemiffe Rervofitat in unferen Induftriebegirken guruckguführen. In Dber-Schlesien ift fo gut wie gar kein Magenmangel zu perzeichnen gewesen. Wenn dies anderswo vorgekommen ift, so liegt bas weniger an der Organisation, als an allerlei Greigniffen. Den Uebelftanben, die fich bei ben Sammelbahnhöfen herausgeftellt haben, foll abgeholfen werben, besgleichen werben wir auf eine Erhöhung ber Tragfähigheit ber Magen Bebacht nehmen. Die Centralisation unserer Staatsbahnvermaltungen hat auch ihre guten Geiten, die Beheimtarife, wie fie gewiffe Privatbahnen früher hatten, können heute nicht mehr vorkommen. Ginige Lucken in ber Organisation werben ausgefüllt werben, aber gegen eine folche Steigerung bes Berkehrs, wie mir fie geitweise im Ruhrhohlenrevier erlebt haben, wird ichmer aufeu-

Abg. Graf Strachwitt (Cent.): Bon unerwarteten plöglichen Steigerungen im Rohlenverkehr hann man nicht gut iprechen, benn bie Statistik zeigt eine regelmafige procentuale Steigerung. Die Urfachen bes Magenmangels liegen mehr in einer ju großen Gparsamheit ber Berwaltung. Daß gegenwärtig 25 Proc., fatt, wie es ber Durchschnitt ift, 10 Proc. ber Bagen fich in ben Reparaturmerkftatten befinben, zeigt, bag

auch die Conftruction ber Wagen einiges ju wünschen übrig läßt.

Abg. Graf Limburg - Stirum (conf.) halt bie gegen bie Regierung aus Auslaß ber Wagennoth im Wipter erhobenen Anschuldigungen für übertrieben. Es miltben mehr Wagen von ber Industrie verlangt, als nothig fei.

Abg. Schmidt (freif.) erklärt ebenfalls bie Behauptung des Magenmangels für übertrieben. Die Bechenverwaltungen felbst haben sich bei ihren inländiichen Abnehmern mit ben Schneeverwehungen entschuldigt ohne Rücksicht auf die Beit bis jum 20. Jan. an welchem die Berhältnisse normal maren. Der Ausfall ber Magen habe im gangen nur 2 Proc. betragen. ein folder Ausfall könne aber doch nicht benjenigen Rohlenmangel veranlaffen, ber thatfächlich vorhanben war. Dag in das Ausland ju berfelben Beit billiger verhauft wurde als für has Inland, geht aus ben Erklärungen ber Amfterbamer Commissionare hervor. Auch die Eisenindustrie verkaufe an das Ausland billiger als im Inland, bas jeige ber Umftanb, baf die mit Rippen aus beutschem Eisen hergeftellten Rahne in Solland um 30 Proc. billiger find, als auf ben beutschen Werften. Das ift das Resultat ber heutigen Wirthschaftspolitik. Gine Untersuchung über die ben Industriellen vorgeworfenen Machinationen sind sehr wohl am Platze, benn sie sind moralisch viel schlimmer als der Contractbruch der Arbeiter. (Gehr richtig! links.) Der Berein mit bem langen Ramen und ber westfälische Industriellenverband hat gar kein Recht, sich zu Bertretern der beutschen Industrie aufzuwerfen. Die Herren finden sich überall ba zusammen, wo es gilt, Privatintereffen und nicht das Gesammtinteresse zu verfolgen. Nicht alle In-buftriellen halten die Ringe für nühlich. Gine große Anzahl berfelben wünscht die Umkehr zu ben bemahrten Grundfähen des Bollvereins. (Beifall links.)

Abg. v. Ennern (nat.-lib.) nimmt bie westfälischen Induftrievereine gegen ben Bormurf in Schut, baf fie nur Eigenintereffen verfolgen. Berabe biefen Bereinen fei bas Buftanbekommen ber beutichen Arbeiterichutgefetgebung ju banken.

Die Discuffion wird gefchloffen, und bie Borlage an

bie Budgetcommission verwiesen.

Die Novelle jum Baffergenoffenschaftagefen für bas Bebiet ber Mupper wird nach unerheblicher Debatte in erfter Berathung erledigt. Die zweite Berathung wird im Blenum ftattfinden.

Rächfte Sitzung: Dienstag.

Danzig, 3. März.

[Schiffahrtsnotig.] Vom Reichsmarineamt traf nachstehendes Telegramm ein: Feuerschiff "Gedfer Riff" ift wieder auf feiner Station.

\* [Mufterung.] Das Ersatgeschäft für die Stadt Danzig und beren Borftabte wird in diesem Jahre in ber Beit vom 16. Märg bis gum 4. April täglich, mit Ausnahme ber Gonn- und Feiertage, im Mohr'ichen Raffeehaufe am Olivaerthor abgehalten werben.

\* [Patente] find ertheilt worben: auf eine kraft-fammelnde Bremfe ben herren G. Machenfen, bisher Gifenbahn-Director in Dirichau, und G. Mehrtens, Gifenbahn-Bau- und Betriebs-Infpector in Bromberg; auf eine Schraubensicherung mit Rippe an ber febernb gebogenen Unterlegicheibe und strahligen Ruthen an ber Mutter herrn A. C. Grunmalb in Jaftrom.

\* [Reftauration von Baudenkmälern.] Geitens ber Minister ber öffentlichen Arbeiten und bes Cultus ift angeordnet worben, baf, um späteren Beiten bie Möglichkeit offen ju halten, Ergangungen und Erneuerungen an alten Baubenkmälern, welche im Gtil und Charakter der Entstehungszeit des Bauwerks vorgenommen find, als folde ju erkennen und ihrem Alter nach mit Sicherheit bestimmen zu können, hunftig bei allen Wiederherstellungen von Baudenhmälern ober einzelner Theile berfelben in einsacher, angemessener Beife Inschriften anzubringen sind, aus benen die Beit (Jahresjahl) ber Ausführung ber betreffenden Arbeiten

-a- [Wilhelmtheater.] Mit Ausnahme ber Ailison-Truppe und bes Romikers herrn Gobicke, welche fich bie Anerhennung ber Theaterbesucher erworben haben, trat gestern Abend ein neues Kunftlerpersonal auf. Frl. Rubolfi jeigte sich als eine temperamentvolle Coubrette, mahrend die Engländerin Mis Peblen die Trommel mit außergewöhnlicher Virtuosität ichlug und ihre Regertange und englische Schiffertange geschicht und gewandt ausführte. Als ein Meifter in feinem Jache erwies fich Serr Jean Craffé, ber ohne außere Gilfsmittel die verfchiedenften Inftrumente und Vogelftimmen täuschend nachahmte. Das Publikum zeichnete fast alle

Darftellungen mit reichem Beifall aus.

-w- Clbing, 2. Mars. Der ploblich eingetretene Gubwind hat das Waffer aus bem Draufen bem Brifden Saff jugetrieben. Der Elbing ift in Folge beffen bebeutend gefallen. Das Gis gerbricht und geht gum Saff ab. Gine Befahr burch ben Elbing, wie fie anfangs befürchtet wurde, erscheint beshalb auch bei Jufluft vielen Schneemaffers ausgeschloffen. Dagegen erregen die kleinen Flüßchen, wie Gorge und Thiene, Besorgnif. Die Thiene hat heute eine Anzahl Bauhölzer fortgeschwemmt. Der erft im vorigen Jahre aufgeschüttete Thienebamm burfte einem ftarken Bafferbrang kaum widerstehen, ba er von Wafferratten und Mäufen vollftanbig unterminirt und burchwühlt ift, fo baf ichon jett Maffer burchfichert. Den Schöpfmühlen flieft heute fo viel Waffer zu, baß burch ben allzu ftarken Anbrang ber Betrieb erschwert ift und einzelne zum Stillftand gebracht werben mußten.

#### Börsen-Depeschen der Danziger Zeitung.

Samburg, 2. März. Getreibemarkt. Weizen loco ruhig, holsteinischer loco neuer 194—200. — Roggen loco ruhig, mechlenburgischer loco neuer 178—185, rust. loco ruhig, meatendurginger toco neuer 178—185, ruff. loco ruhig, 132—136. — Kafer ruhig. — Gerste ruhig. — Paiböl (unversollt) self, loco 60. — Gpiritus still, per März 36 Br., per April-Mai 36 Br., per Juli-August 36<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Br., per Gept.-Oktober 37 Br. — Rassee steigend. Umsatz 3000 G. — Vetroleum ruhig. Standard white loco 6.60 Br., per August-Dezember 6.95 Br. — Watter. Baconsider.

mhite loco 6,60 Br., per August-Dezember 6,95 Br. — Wetter: Regnerisch.
Hamburg, 2. März. Juckermarkt. Rübenrohzucker
1. Product Basis 88% Rendement, neue Usance, s. a. B. Hamburg, per März 13,77½, per Mai 13,82½ per August 14,00. Fest.
Hamburg, 2. März. Raffee. Good average Gantos per März 84½, per Mai 83½, per Geptbr. 78½, per Dezember 78¾. Fest.
Hremen, 2. März. Betroleum. (Gchlusbericht.)
Ruhig. Standard white loco 6,50 Br.
Have, 2. März. Raffee. Good average Gantos per März 105,50, per Mai 104,50, per Geptember 98,00.
Behauptet.

Trankfurt a. R., 2. März. Effecten-Societät. (Schluß.) Creditactien 2701/s, Franzolen 2181/s, Combarden 1141/s, Galizier 1863/s, Aegypter —, 4% ungar. Goldrente —, Gotthardbahn 150,80, Disconto-Commandit 205,30, Dresdener Bank 153,40, Caurahütte 128,60, Gelfenkirchen 164,40, Schweizer Centralbahn 165,20, Schweizer Nordoftbahn 137,50, Schweizer Unionbahn 117,80. Feft.

Norbostbahn 137.50, Schweizer Unionbahn 117.80. Fest. Ween, 2. März. (Schweizer Unionbahn 117.80. Fest. Ween, 2. März. (Schweizer Unionbahn 117.80. Fest. Ween, 2. März. (Schweizerle.) Desterr. Bavierrente 91.75, bo. 5% bo. 5ilberrente 91.75, 4% Goldrente 110.10, bo. ungar. Goldrente 105.60, 5% Bapierrente 100.90, 1860er Coose 138.00, Anglo-Aust. 165.75, Cänderbahn 222.30, Freditactien 308.62½, Unionbanh 246.50, unaar, Ereditactien 343.75, Wiener Bankverein f17.25, Böhm. Westbahn —, Böhm. Nordbahn 202.50, Busch. Gijenbahn 484.50, Dux-Bobenbacher —, Cibeshalbahn 222.50, Nordbahn 2785.00, Franzosen 245.62½, Galizier 211.75, Lemberg-Grern. 235.00, Combarden 130.00, Rordwestbahn 215.75, Bardubiher 178.50, Alp.-Mont.-Act. 97.00, Tabahactien 157.00, Amsterd. Weedstel 95.30, Deutsche Bläde 56.60, Conboner Wechsel 15.25, Bariser Wechsel 45.67½, Rapoleons 9.14, Marknoten 56.60, Russische Banknoten 1.34½, Gilbercoupons 100. coupons 100.

Amfterdam, 2. Mary. Getreidemarkt. Weigen auf Termine unverändert, per Märs 235, per Rovbr. 230.

— Roggen loco fest, bo. auf Termine behaustet, per Märs 166—167—168—167, per Mai 161—162—163—162, per Oktober 149—150.

Mai 31<sup>1</sup>/<sub>4</sub>, per Herbst 32.

Antwerpen, 2. Mary. Betroleummarkt. (Golufbericht.) Raffinirfes Type weiß loco 161/4 bez. u. Br., per März 16 Br., per April 16 Br., per Mai 16 Br. Ruhig. Antwerpen, 2. März. Getreidemarkt. Weizen felt. Rosgen fest. Hafer behauptet. Gerste unver-

ändert.

Baris, 2. März. Getreibemarkt. (Gchlufbericht.)
Weizen ruhig, per März 27,80, per April 27,90, per Mai-Juni 27,90, per Mai-Aug. 27,70. — Roggen ruhig, per März 17,60, per Mai-August 18.10. — Meht träge, per März 60.10, per April 60,40, per Mai-Juni 60,90, per Mai-August 61.00. Rüböt behauptet, per März 69,00, per April 69,25, per Mai-August 70,50, per Gept.-Dez. 7250. — Spiritus behauptet, per März 39,50, per April 39,75, per Mai-August 40,75, per Gept.-Dezbr. 39,50. — Metter: Rebel.

Baris, 2.Märt. (Schlukcourle.) 3% amortifirbare Rente 95.65, 3% Rente 95.50, 4½% Ant. 105.30, 5% ital. Rente 94.60, öfterr. Golbr. 983/s, 4% ungar. Golbrente 92.33, 3. Orientanleihe 77.68, 4% Ruffen 1880 99.50, 4% Ruffen 1889 99.40, 4% unific. Aegapter 494.37, 4% tan 34.654. ipan. äuhere Anleihe 763/2, conv. Türken 19,521/2, türk Coofe 77,60, 4% privilegirte türk. Obligationen 436,00, Franzofen 543,75, Combarben 302,50, Comb. Prioritäten 340.00, Banque ottomane 827.50, Banque de Baris 828.75, Banque d'Escompte 555.00, Credit foncier 1283.75, do. mobilier 435,00, Meribional-Actien 688,75, Panamakanal-Actien 38,75, bo. 5% Oblig. 34,00, Rio Tinto-Actien 581,80, Guerkanal-Actien 2447,50, Gar Parifien 1472,00, Sel. So., Gleskunde-Actien 2477,30, Sas Kartien 1472,00, Crebit Chonnais 818,00, Sas pour le Fr. et l'Etrang. 590, Transatlantique 610,00, B. be France 4312,00, Dille be Baris be 1871 413,00, Tab. Ottom. 351,00, 23/4% Conf. Angl. 98, Wechiel auf beutiche Blähe 121<sup>15</sup>/16.

23/4% Conf. Angl. 98, Mechfel auf beutsche Plätze [2115/16]. Condoner Mechfel durz 25.23, Chegues a. Condon 25.241/2, Mechfel Mien durz 216.50, do. Amsterdam durz 206.87, do. Madrid durz 486.25, C. d'Esc. neue 655. Robinson-Act. 59.37. Neue 3% Nente 93.50.
Condon, 2. März. Getreldemarkt. (Schlußbericht.) Meizen sehr fest, englischer 1 sh. döher als in voriger Woche, fremder mäßige Nachstrage, weiher 1 sh., rother 1/2 sh. theurer. Mehl ruhig, stefre und Mals sest, ruhig; Gerste träge, russische Heurer als in voriger Moche. Metter: Märmer, milder.
Condon, 2. März. Engl. 23/4% Consols 965/16 April ercl., Br. 4% Consols 104, ital. 5% Rente 933/4, Combard. 12,

\*\*Coni. Russen von 1889 (2. Gerie) 99½, conv. Türken 19½, österr. Gilberrente 79¾, österr. Golbrente 98, ¼ % ungarische Golbrente 91¾, ¼ Gpanier 76¾, 3½ % privil. Aegnpter 93½, ¼ unisic. Aegnpter 98, 3½ garantirte Aegnpter 99¾, erc., ¼¼ ägnpt. Tributant. 98¾, 6% conf. Megikaner 91¼, Ottomanbank 1¼½, Guesactien 96½, Canaba-Pacisic 79, De Beers-Actien neue 15½, Nio Linto 23, ¼½% Rupees 77. Argent. 5% Golbanleihe von 1886 76½, bo. ¼½% äuhere Golbanleihe 57, Gilber —, Neue 3% Reichsanleihe 83½, Blahdiscont 3. Blandiscont 3

Glasgom, 2. März. Die Berschiffungen betrugen in ber vorigen Woche 4080 gegen 7935 Tons in berselben Woche

bes vorigen Jahres. Glassow, 2. Märi. (Schluft.) Robeifen. Mired

numbres warranis 46 sh. 11½ d.
Liverpool, 2. März. (Schluk.) Robelsen. Mired
numbres warranis 46 sh. 11½ d.
Liverpool, 2. März. Baumwolle. (Schlukbericht.)
Umfah 7000 Ballen, davon für Speculation und Export
500 Ballen. Iräge. Nibbl. amerikanische Lieferungen:
per März-April 42½ Läuferpreis, per April-Mai 42½
bo., per Mai-Juni 42½ do., per Juni-Juli 43½ Derkäuferpreis, per Juli-August 5 Käuserpreis, per AugustGeptember 5½ d. do., per Geptember-Oktober 5 do., per
Okt.-Rov. 43½ d. do. Bengals ½ niedriger, M. G.
Broad sine 45½.

Broad fine 4/8.

Retersburg, Z. März. Banhausweis. Kaisenbestand
133 751 000. Discontirte Wechsel 17 514 000, Borschuss auf
Waaren 15 000, bo. auf össenil. Fonds 7 575 000, do.
auf Actien und Obligationen 11 108 000, Contocorr. des
Finanzministeriums 105 116 000, sonstige Contocorrente
39 273 000, verzinsliche Depots 25 178 000.

Mai 1,06½, per Juli 1,00½. — Mehl loco 3,90. — Mais per Novbr. 0,6¼¾. — Fracht 2. — Bucker 5½.

#### Broductenmärkte.

Rönigsberg, 2. März. (v. Bortatius u. Grothe.)

Beizen per 1000 Kilogr. hochbunter 12248 182, 12446 192, 194 M bez., bunter ruif. 11748 143. 12648 152. 154 M bez., gelber ruif. 11548 naß 136, 12246 bef. 143, 12448 145, 147, bef. 144, 12548 146, 12648 149 M bez., rother 12748 194, 13246 195, ruif. 114/548 bef. 130 M bez. — Roggen per 1000 Kilogr. inianb. 11648, 11948 u. 12148 164, 118948, 12048, 12248, 12348 u. 12448 1450, 122/34 165 M per 12048, ruif. ab Bahn 10548 ger. 110. 12048 Ber. 118, 12246 119, 11448 und 11548 119,50, 11848 u. 12048 120 M per 12048. — Kafer per 1000 Kilogr. 133, 136.50, 138, 139, 140 M bez. — Erbfen per 1000 Kilogr. meiße 120, 128, 130, 135 M bez., graue 132, 140, 160 M bez., grüne 125, 157 M bez., mittle 152 M bez. — Rüßen per 1000 Kilogr. 131, 132, 133 M bez. — Wishen per 1000 Kilogr. 131, 132, 133 M bez. — Wishen per 1000 Kilogr. 138, 129, 140 M bez. — Potter per 1000 Kilogr. hand to per 1000 Kilogr. Memnork, 2. März. Disible Supply an Weizen 23 250 000 Busbels.

Rempork, 2. März. Wechsel auf Condon 4.85.

Rempork, 2. März. Wechsel auf Condon 4.85.

Rother Weizen loco 1,113, per März 1,093/8, per

Cotterie-Anleihen.

200.00. — Roggen unveränd. loco 168—174, per April-Dai 176,50, per Mai-Juni 173,50. Pomm. Kafer loco 141—146. — Rüböl flau, per April Mai 59.50, per Geptbr. Ohtober 60.50. — Spiritus fest, toco ohne Fak mit 50 M Consumsteuer 67.70, mit 70 M Consumsteuer 48.20, per Aug. Sept. mit 70 M Consumsteuer 48.20, per Aug. Sept. mit 70 M Consumsteuer 48,70 M - Petroleum loco 11.40.

fleuer 48.20, per Aug. Sept. mit 70 M Confumsteuer 48.70 M — Betroleum loco 11.40.

Berlin, 2. März. Weisen loco 193—207 M, gelber u. bunter märk. 200—203 M ab Bahn, per April-Mai 204.50—205—204.50 M, per Vai-Juni 204.50 bis 204—204.75—204.50 M, per Juni-Juli 204.25—204—204.50 M, per Gept. Okt. 192.50 M — Roggen loco 172 bis 182 M, seiner inländ. 178—179 M a. B., per April-Mai 178.75—178.50—179 M, per Mai-Juni 176.25—176—176.50 M, per Juni-Juli 174.25—174—174.50 M, per Juli-August 169.75—189.50—169.75 M, per Gept. Oktor. 165.50—165.75 M — Kafer loco 143—163 M, osi. und weitdreußischer 149 bis 153 M, pommerscher u. uckermärker 150—153 M, schleisischer 150—153 M, sein schleisischer 155—159 M ab Bahn, per April-Mai 151.25—151—152 M, per Mai-Juni 152—151.75—152.50 M, per Juni-Juli 153.50 bis 152.75—153.50 M — Mais toco 145—156 M, per April-Mai 138—140 M, per Mai-Juni 139.75 M — Gerste loco 140—200 M — Kartostelmehl loco 24 M — Teckene Kartostelstärke loco 24.00 M — Founis Kartestelstärke per Mär; 13.75 M — Gerste loco 140—200 M — Kartostelmehl loco 24 M — Weisen loco Futierwaare 138—148 M, Kodyvaare 147 bis 130 M — Weisenmehl Nr. 00 27.50—25.50 M, Nr. 0 24.25—22.25 M — Hoggenmehl Nr. 0 u. 1 25 bis 24 M, st. Marken 27.10 M, per Mai-Juni 24.25 M, per Juni-Juli 24.65 M, per Mai-Juni 24.25 M, per Juni-Juli 24.65 M, per Mai-Juni 24.25 M, per Juni-Juli 24.05 M, per Juni-Juli 24.25 M, per Juni-Juli 24.25 M, per Juni-Juli 24.25 M, per Juni-Juli 24.05 M, per Juni-Juli 24.25 M, per J loco 23,8 M - Rübbl loco ohne Jak 59,5 M, per

Mär: 60.5 M, per April-Mai 63.0—60.5 M, per Mai-Juni 60.3—60.7 M, per Geptember-Oktobers61.3 bis 61.1—61.3 M — Spiritus ohne Faß loco unversfleuert (50 M) 69.4 M, mit Faß loco unversfleuert (70 M) 49.6 M, per Mär: 49.6 M, per April-Mai 50.0 bis 49.5—49.8 M, per Mai-Juni 50.0—49.5—49.8 M, per Juni-Juli 50.3—49.8—50.0 M, per Juli-August 50.7—50.1—50.3—50.2 M, per August-Geptbr. 50.6—50.0—50.1—50.0 M, per Geptbr. Oht. 46.9,—46.6—46.7 M per Oht. Non. 43.6—43.4 M — Sier per Gebork M, per Oht - Nov. 43,6-43,4 M - Gier per Schock

3.15—3.25 M
Magdeburg, 2. März. Incherbericht, Kornzucher excl. von 92 % 18.70. Kornzucher excl., 88 % Rendement 17.75.
Rachproducte excl., 75 % Kendement 15.10. Kuhig.
Brodraffinade f. 28.50. Brodraffinade ii. 28. Gem. Raffinade mit Inf 26.75.
Tali Rahmeden ii. Rachust Franklis f. a. B. ham. Jeil. Rohinder I. Broduct Transito f. a. B. Ham-burg per Mär; 13,75 bei., 13,771 2 Br., per April 13,70 bei. und Br., per Mai 13,75 bei., 13,771/2 Br., per Juni 13,75 Cb., 13,821/2 Br. Matt.

#### Schiffs-Lifte.

Reufahrwaffer, 2. März. Mind: M. Gefegelt: Cato (GD.), Ceggott, Hull, Güter. — Anton (GD.), Aereboe, Billau, Güter.

Angehommen: Gaturn (SD.), Hansen, Flensburg, Güter. — Hernösand (SD.), Lange, Hamburg via Ropen-hagen, Güter.

Nichts in Gicht.

Thorner Weichsel-Rapport. Thorn, 2. Märs. Masserttand: 1.51 Meter. Weiter: trübe, Thauwetter. Mind: GW.

Berliner Fondsbörfe vom 2. März.

Die heutige Börse eröffnete in festerer Haltung und mit zumeist etwas besseren Coursen auf speculativem Gebiet, wie auch die von den fremden Börsenplätzen vorliegenden Tendenzmeldungen günstiger lauteten. Hier entwickle sich das Geschäft zwar im allgemeinen ruhig, doch gingen einige Ultimowerthe recht lebhast um. Im späteren Berlause des Berkehrs trat vorübergehend eine kleine Abschwächung der Haltung hervor, doch schlost die Börse wieder fest. Der Kapitalsmarkt zeigte gute Festigkeit für heimische solide Anlagen bei normalen Umsätzen; 3% Scrips der Reichs- und Staats-Anleihe gingen wieder recht lebhast um; fremde, sessen Jans tragende Papiere,

In. Liquidat.-Pfobr. . | 4

In. Bfandbriefe . . . .

auch Staatssonds und Renten hatten bei fester Gesammihaltung ruhiges Geschäft sür sich. Der Brivatdiscont wurde mit 23/4% notiet. Auf internationalem Gebiet waren österreichische Creditactien sester und mäßig lebhast. Franzosen mehr beachtet. Inländische Eisenbahnactien waren durchschnittlich behauptet und ruhig. Bankactien ziemlich fest. Industriepapiere zumeist behauptet und ruhig. Montanwerthe anfangs sester und theilweise belebt, später

† Binfen vom Gtaate gar. Div. 1890. | Bank- und Induffrie-Actien 1890. | a B Compingerfalls 1912 FO.1914

| Deutsche Fon                                                                   | ds.                  |                          | Bol               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| Deutsche Reichs-Anleihe<br>bo. bo.<br>bo. bo.                                  | 31/2                 | 106,30<br>98,90<br>85,90 | Ita<br>Rui        |
| Honfolibirte Anleihe bo. bo                                                    | 31/2                 | 105.90                   |                   |
| Olipreuf. BrovOblig<br>Welter. BrovOblig                                       | 31/2<br>31/2<br>31/2 | 99,80                    | Tür<br>Tür<br>Ger |
| Canbich. CentrBfobr<br>Pipreuß. Bfandbriefe .<br>Bommeriche Bfandbr            | 31/2<br>31/2<br>4    | 102,00                   |                   |
| Boseniche neue Bibbr bo.                                                       | 31/2                 | 101,80                   | Dan               |
| Weltpreuß. Pfandbriefe<br>bo. neue Pfandbr.<br>Bomm. Rentenbriefe              | 31/2<br>31/2         | 97,00                    | Dife<br>Han       |
| Bosensche bo<br>Breufilche bo                                                  | 4                    | 103,20                   | Mei<br>Nor<br>Bon |
| Ausländische 31<br>Defterr. Golbrente<br>Defterr. Papier-Rente .               | 5                    | 97,00                    | ne                |
| do. do. do                                                                     | 41/5<br>41/5<br>41/2 | 80,90<br>80,90<br>102,30 | pr.<br>Pr.        |
| do. Bapier-Rente do. Gold-Rente RuffEngl. Anleihe 1875                         | 4 41/2               | 89,00<br>92,40<br>102,00 | pr.               |
| bo. do. bo. 1880<br>bo. Rente 1883<br>do. Rente 1884<br>Ruff. Anleihe von 1889 | 65                   | 107,30                   | Pr.               |
| Ruff. Anleihe von 1889<br>Ruff. 2. Orient-Anleihe<br>do. 3. Orient-Anleihe     | 455                  | 99,30<br>76,00<br>76,70  | Gtet              |

Do. Gtiegl. 5. Anleihe | 5 Ruff.- Boln. Gchat-Obl. . 4

| 000000000000000000000000000000000000000 | Jtalienische Kente  Rumänische Anleibe.  do. fundirte Anl.  do. amort. do.  do. 4% Rente  Türk. AdminAnleibe  Türk. conv. 1% Anl. La.D.  Gerbische Gold-Biddr.  do. Rente  do. neue Rente | 55655451555 | 73,50<br>94,40<br>101,90<br>99,90<br>86,90<br>90,30<br>19,00<br>94,40<br>91,75<br>92,10 | Cubecher BrämAnleihe<br>Desterr. Coole 1854<br>bo. CrebC.v. 1858<br>bo. Coole von 1860<br>bo. bo. 1864 |   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 0                                       | Knpotheken-Pfan                                                                                                                                                                           |             |                                                                                         | Didenburger Loofe Br. BramAnleihe 1855                                                                 |   |
| 0                                       | Dang. HypothPfandbr.                                                                                                                                                                      | 31/2        | 110,10                                                                                  | Raab-Graz 100XLoofe<br>Run. BramAnt. 1864                                                              | - |
| 0                                       | Difch. GrundichBibbr                                                                                                                                                                      | 14          | 100,80                                                                                  | Ung. Coofe                                                                                             | - |
| 0                                       | Hamb. HnpothPfdbr<br>Meininger HnpPfdbr                                                                                                                                                   | 44          | 101,00                                                                                  | 4113. 2001C                                                                                            |   |
| 0                                       | Nordd. GrdCdPfdbr.                                                                                                                                                                        | 4           | 101,00                                                                                  |                                                                                                        | - |
|                                         | Bomm. HypothPidbr.                                                                                                                                                                        | L           |                                                                                         | Elsenbahn-Stamm                                                                                        | - |
| 0                                       | alte bo. bo.                                                                                                                                                                              | 4           | -                                                                                       | Stamm - Prioritäts                                                                                     |   |
| 0                                       | bo. bo. bo.                                                                                                                                                                               | 31/2        | 94,00                                                                                   |                                                                                                        |   |
| 0                                       | pr. BodCredActBk.                                                                                                                                                                         | 4 41/2      | 100,50                                                                                  |                                                                                                        |   |
| Ď                                       | Br. Central-BodCrB.                                                                                                                                                                       | 4           | 101,50                                                                                  | Mainz-Ludwigshafen<br>MarienbMlawk. StA.                                                               |   |
| 0                                       | bo. bo. bo.                                                                                                                                                                               | 31/2        | 95,10                                                                                   | do. do. GtBr.                                                                                          |   |
| 0                                       | Dr. HnpothActien-Bk.                                                                                                                                                                      | 4           | 103,00                                                                                  | Oftpreuft. Gubbahn                                                                                     |   |
| ŏ                                       | Dr. InpothBAGC.                                                                                                                                                                           | 41/2        | 101,00                                                                                  | do. StBr                                                                                               | - |
| 0                                       | bo. bo. bo.                                                                                                                                                                               | 4           | 101,20                                                                                  | 00. GL-Br.                                                                                             |   |
| .                                       | do. do. do.                                                                                                                                                                               | 31/2        | 94 40                                                                                   | Stargard-Pofen                                                                                         | - |
| 1                                       | Stettiner RatHypoth bo. bo.                                                                                                                                                               | 5 41/2      | 103,75                                                                                  | 6 ALL OR                                                                                               | - |
|                                         | bo. bo.                                                                                                                                                                                   | 4           | 99,00                                                                                   | . Grbr                                                                                                 | Ī |
| 2                                       | Ruff. BodCredBibbr.                                                                                                                                                                       | 55          | 110,50                                                                                  |                                                                                                        |   |
| 1                                       | Ruff. Central- bo.                                                                                                                                                                        | 0           | 94,10                                                                                   |                                                                                                        | - |

| uerie-unieigen.                                                                                    |                            | I T Jimen bom Graate gu                                                                                                                                                         | to Div           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| en-Anl. 1867 riten-Anleihe BrAnleihe BrSpianbor. 01thtrCoofe BrG. 3'/ 3mAnleihe 01thtrCoofe 3'/ 4' | 140,90<br>                 | †AronprRubBahn Cüftich-Limburg Defterr. FranzGt. † do. Nordweitbahn. do. Lit. B. †ReichenbBardub. †Ruff. Gtaatsbahnen. Ruff. Güdweitbahn do. Weitb. Eddweiz. Unionb. do. Weitb. |                  | 1 1 1 |
| r Coofe 5<br>Inleihe 1855 314<br>100XCoofe 4                                                       | 129.10<br>171.75<br>105.00 | Warichau-Wien                                                                                                                                                                   | -                | 2     |
| -Anl. 1864 5 5                                                                                     | 167,70<br>259,00           | Gotthard-Bahn<br>†Italien. 3% gar. GBr.<br>HafdOberb.Gold-Pr.<br>ThronprRubolf-Bahn                                                                                             | - 1              | 1     |
| ahn-Stamm- 1                                                                                       |                            | DefterrFrStaatsb<br>Defterr. Nordwestbahn                                                                                                                                       | 5ನಿಫಿಫಿಡಿ55ನಿಡಿ5 |       |
|                                                                                                    | iv. 1890.                  | †Güdösterr. B. Comb bo. 5% Oblig.                                                                                                                                               | 3151             | 1     |
| lricht —<br>digshafen —<br>llawk.StA. —                                                            | 71,90<br>119,00<br>64,25   | -Ungar. Nordolibahn<br>+ bo. do. Gold-Br.<br>Anatol. Bahnen                                                                                                                     | 5555             | 1     |
| do. StBr. —<br>iidbahn —                                                                           | 110.20<br>88.70<br>113.25  | Prest-Grajewo                                                                                                                                                                   | 544              |       |
| StA =                                                                                              | 39,90                      | †Mosko-Rjäfan                                                                                                                                                                   | 455455           | 1     |
| Br                                                                                                 | 24,10<br>98,00             | †Riajan-Koslow<br>†Marichau-Terespol<br>Oregon Railw.Rav.Bos.                                                                                                                   | 55               | 1     |
| n   =                                                                                              | 93,25                      | Northern-BacifCif. III.                                                                                                                                                         |                  | 1     |
|                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                 |                  |       |

| bo. Lit. B            | -     | 103,00                   | Bremer Bank .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eichenbBardub         | -     | -                        | Brest. Discontba<br>Danziger Brivatb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| uff. Staatsbahnen     | -     | 131,25                   | Darmstädter Ban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ff. Gudweftbahn       | -     | 86,60                    | Deutsche Genoffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| meis. Unionb          | -     | 120,50                   | bo. Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| do. Westb             | -     | -                        | bo. Effecten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| döfterr. Combard      | -     |                          | do. Reichsba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ırschau-Wien          | -     | 233,60                   | bo. Sporth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       | ***   |                          | Disconto-Comma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ausländische Prio     | ritat | en.                      | Gothaer Grunder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | 1     |                          | hamb. Commerz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ithard-Bahn           | 5     | 102,10                   | Hannöversche Bai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| talien. 3% gar. GBr.  | 3     | 57,80                    | Königsb. Bereing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| aidOberb.Gold-Br.     | 4     | 98,50                    | Lübecher Comm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ronprRubolf-Bahn      | 4     | 84,40                    | Magdbg. Brivat-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| efterrFrStaatsb       | 3     | 85,50                    | Meininger Hypot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| efterr. Nordweftbahn  | 5     | 94,40                    | Nordbeutsche Bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Do. Elbthalb          | 5     | 92,80                    | Defterr. Credit-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| übösterr. B. Comb     | 3     | 68,40                    | Bomm. SppAct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| bo. 5% Oblig.         | 5     | 68,40<br>105,10          | bo. bo. conp. n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ngar. Nordolibahn     | 5     | 89,75<br>103,30<br>89,30 | Bofener Broving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bo. bo. Gold-Br.      | 5.    | 103,30                   | Breuf. Boben-Cr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| atol. Bahnen          | 5     | 89,30                    | Br. CentrBoben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| est-Grajewo           | 5     | 99,40                    | Schaffhauf, Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ursk-Charkow          | 4     | 95,00                    | Ghlefifcher Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ursk-Riem             | 4     | 94,80                    | Gudb. BobCrebi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| dosko-Rjäsan          | 4     | 95,90                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| losko-Gmolensk        | 5     | 101,25                   | Danziger Delmüh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| binsk-Bologone        | 5     | 97.10                    | do. Prioritäts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| jäsan-Roslow          | 4     | 94,50                    | Reufeldt-Metallmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| larichau-Terespol     | 5     | 102,10                   | Actien der Colon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| gon Railw.Rav.Bbs.    |       | 94,00                    | Leipziger Feuer-I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rthern-BacifEif. III. | 65    | 107,00                   | Bauverein Baffag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| bo. bo.               | 0     | 87,10                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       |       |                          | The Party of the Control of the Cont |

90,75

| water- and outful it- wellett     | . 1030.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | H. B. Omnibusgefellig. 213,50 121/3       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Berliner Raffen-Berein   135,5    | 0   71/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gr. Berl. Pferbebahn . 248,75 121/2       |
| Berliner Sandelsgef   156,0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berlin. Bappen-Jabrik. 105,25 -           |
| Berl. Prod. u. HandA.             | 0 0-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Withelmshutte 95.75 —                     |
| Bremer Bank 111,5                 | 0 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dberichles. GifenbB 1 78,60 -             |
| Bregl. Discontbank 105.5          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berg- u. Hüttengesellschaften.            |
| MRIISTREE WITTOMITORIES           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Div. 1890.                                |
|                                   | 0 ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dorim. Union-StBrior.   -   -             |
| Deutsche GenoffenschB. 125,0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rönigs- u. Laurahitte .   128,10 -        |
| bo. Bank 162,5                    | 1.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stolberg, 3inh 64.25 -                    |
| do. Effecten u. W.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 do. GiBr   125.10 -                     |
| bo. Reichsbank 140,70             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dictoria-Hutte — —                        |
| do. Spp - h Bank . 112.6          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| Disconto-Command   208,1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wedsel-Cours vom 2. März.                 |
| Gothaer GrunderBk   90,96         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Amiterdam   8 Ig.   3   168,55            |
| Samb. CommersBank   -             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| Sannöversche Bank   113,5         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| Rönigsb. Bereins-Bank   99,2      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20ndon 8 Ig. 3 20,38<br>50 3 Mon. 3 20,24 |
| Lübecher CommBank . 119,2         | 5 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | paris 8 Ig. 3 80.65                       |
| Magdbg. Privat-Bank . 105,11      | 0 61/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bruffel 8 Ig. 3   80,70                   |
| Meininger HypothB   103,51        | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| Nordbeutsche Bank 153.5           | 0 81/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
| Defterr. Credit-Anftalt . 173,11  | 0 101/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   |
| Bomm. SnpActBank   -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| do. do. conv. neue   106,5        | ) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Betersburg 3 Mdr. 4½ 237,25               |
| Boiener BrovingBank               | 61/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| Breuf. Boben-Credit 121,7         | 5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Marichau   8 Tg.   5   237,50             |
| ur. CentrBoden-Cred. 154,2!       | 5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Discont der Reichsbank 3 %.               |
| Schaffhauf. Bankverein   113,50   | ) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| Schlefifcher Bankverein 120,00    | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gorten.                                   |
| Gudb. BodCrebit-Bk 158,50         | 0 61/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dukaten 9.70                              |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Govereians                                |
| Danziger Delmühle 139,7!          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20-France-Gi. 16 155                      |
| bo. Prioritäts-Act 128.00         | ) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Imperials per 500 Gr.                     |
| Neufeldt-Metallmaaren. 106,75     | 5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dollar                                    |
| Actien der Colonia ! 9 900        | ) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Enginare Bananoten                        |
| Leipziger Feuer-Bersich.          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Franzolliche Banknoten 80.60              |
| Bauverein Passage   72.50         | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Delterreichtiche Banknoten   176.90       |
| Deutsche Baugefellschaft.   83,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ruffiche Banknoten 238,00                 |
| 00,00                             | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 00,000                                    |